

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

#### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

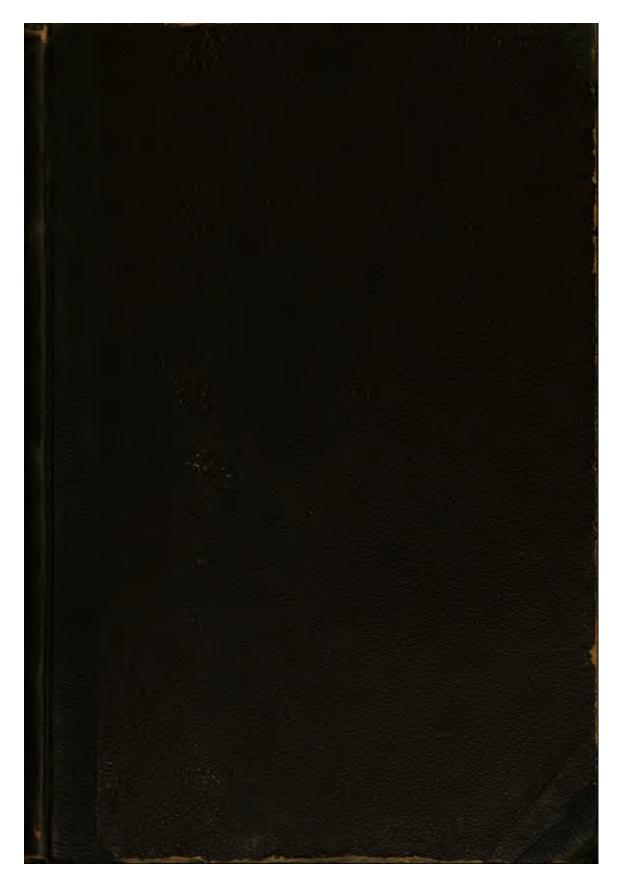







• • · • 1 • s ·

• 

# Sesammelte

# Schriften und Dichtungen

noa

# Richard Wagner.

Zweiter Band.

**Leipzig.** Verlag von E. W. Frizsch. 1871. • •

# Inhaltsverzeichniß.

|                                                                   | Seite |
|-------------------------------------------------------------------|-------|
| Binleitung                                                        | 1     |
| Tannhäuser und ber Sängerkrieg auf Wartburg                       | . 5   |
| Bericht über bie Beimbringung ber fterblichen überrefte           |       |
| Karl Maria von Weber's aus London nach Dresben                    | 53    |
| Rebe an Weber's letter Auheftätte                                 | 61    |
| Gefang nach ber Bestattung                                        | 64    |
| Bericht über bie Aufführung ber neunten Symphonie von Beethoven   |       |
| im Jahre 1846, nebst Programm bazu                                | 65    |
| Lohengrin                                                         | 85    |
| Die Wibelungen. Beltgeschichte aus ber Sage                       | 151   |
| Der Nibelungen - Mothus. Als Entwurf zu einem Drama               | 201   |
| Siegfried's Tob                                                   | 215   |
| Trinffpruch am Gebenktage bes 300 jährigen Bestehens ber tonig=   |       |
| lichen mufikalischen Kapelle in Dresben                           | 301   |
| Entwurf gur Organisation eines beutschen Nationaltheaters für bas |       |
| Königreich Sachsch (1849)                                         | 307   |
| •                                                                 |       |

• 

# Einleitung.

Die Geschichte der Entstehung der in diesem zweiten Bande vor= liegenben Arbeiten muß ich mir für eine fpatere Mittheilung aufbehalten, ba ich fie felbst bereits einige Jahre nach ber Dresbener Beriobe, welcher jene angehören, in ausführlicherer Beise aufzeichnete, und zwar mit einer Behandlung und im Sinne einer Beurtheilung, welche ju beutlich ben Charafter biefer etwas späteren Beriobe tragen, um nicht für die Einreihung in die Arbeiten aus berfelben Beit gurudgelegt werben zu muffen. Die Aufeinanderfolge in ber Anordnung des Inhaltes wird dem Lefer von felbst einen Blid in jene Entstehung ermöglichen. Borberrichend find bie bramatifchebichterischen Arbeiten, auf beren eine sich auch eine besondere Studie (über die "Wibelungen") bezieht. Auch was biese anfänglich unterbricht, sind Erinnerungen an Borgange aus bem Bereiche meiner kunftlerischen Wirksamkeit in meiner Stellung als Dresbener Kapellmeifter. Bas biefe lettere fo plötlich unterbrach, liegt für biegmal genügend in dem Charafter des am Schluffe biefes Banbes gegebenen Auffates, eines Entwurfes gur Reorganisation bes Dresbener Hoftheaters, und namentlich in ber ihn Richard Wagner, Gef. Schriften II. 1

einleitenden Mittheilung bes Herganges bei ber versuchten Verwerthung biefer Arbeit, angebeutet. So jähe ber Fall aus ber ibealen Sphäre meiner Produktivität in die fehr realistische eines Befassens mit Berechnungen von Gehaltsetats u. bergl. bunken muß, bekämpfte ich schließlich boch meine eigenen Zweifel an ber Tauglich= keit bieser Arbeit zu einer Mittheilung am betreffenden Orte, ba ich erkannte, wie meine nachfolgenben, anscheinend erzentrischen Darftellungen bes Berhältniffes unserer Kunft zu unserer gultigen Offentlichkeit und ihrem Bestande vielleicht nur als die Auslassungen eines überspannten, jebenfalls burchaus unpraktischen Menschen, welcher ber Realität bes Lebens und seiner Verhältnisse gar nicht Rechnung ju tragen mußte, beurtheilt werben könnten. Es lag mir somit baran, burch bie Mittheilung gerabe biefer, fast läftig betaillirten Arbeit, zur Wiberlegung best gewöhnlichen Borurtheils phantafielofer Menschen beizutragen, melche ben phantafievollen, produktiven Kunftler, das von ihnen sogenannte "Genie", für burchaus unpraktisch und unfähig, die Wirklichkeit ber Dinge faltblütig zu erfaffen, halten zu muffen fo gern glauben. Sie, die in Richts produktiv find und eigentlich nie selbst einen praktischen Ginfall haben, darüber zu belehren, wie stümperhaft fie in ihrer Pragis find, und ihnen nachzuweisen, wie fie biefelben Mittel, mit benen bas Zwedmäßigfte und Bebeutenbste hergestellt werben könnte, sobald aus dem innersten Wesen der Sache heraus bas richtige Berftandnig bafür erworben ift, auf bas Jammerlichste vergeuben und nutlos verschwenden, - biefem Anreize mar es mir bamals schwer zu widerstehen, selbst wenn ich mir nicht schmeicheln durfte, für meine Belehrung und meinen Nachweis Anerkennung zu finden. Daß ein Miserfolg meiner Bemühungen in biefem Sinne ausbleiben und meinem unnüten Bersuche mit lächelnbem Hohne zugesehen werden konnte, dieß mußte allerdings wiederum mich barüber belehren, bag ich, wenn ich wohl meine Sache richtig verstand, bennoch über die "Welt" noch in großem Frrthume mich befand.

Worin biefer Frethum bestand, habe ich hier gewiß nicht erst anzubeuten: wer ihn ganz erkennt, vermag dann über die Welt wohl nicht minder zu lächeln, als er von ihr belächelt wird, sobald er sie belehren will.

Immerhin bliebe ber Fall benkbar, daß auch von jenen Regionen einmal ein ernster Ausblick nach Belehrung durch wahrhaft Sachverständige ausginge: ich wäre dann begierig zu ersahren, wie bei gewollter ernstlicher Erwägung berselben eine Arbeit, wie die hier in Rebe stehende meinige vom Jahre 1849, als unpraktisch würde zurückgewiesen werden können. Auch ohne der Erwartung eines solchen Phänomen's zu leben, glaube ich dennoch meine Arbeit dem theilnehmenden Leser vollständig vorlegen zu müssen, wenn es mir ernstlich daran liegt, mich vollständig ihm bekannt zu machen.

So viel hier zur Entschuldigung, wenn biese nöthig mar!

•

# Cannhäuser

und

der Sängerkrieg auf Wartburg.

## Versonen.

Hermann, Landgraf von Thüringen. Tannhäuser, Bolfram von Eschenbach, Balther von der Bogelweide, Biterolf, Heinmar von Emeter,

Ritter und Sänger.

Reinmar von Zweter,

Elisabeth, Nichte bes Landgrafen.

Benus.

Ein junger Birt.

Thüringische Grafen und Ebelleute.

Ebelfrauen.

Ebelknaben.

Altere und jungere Pilger.

Die brei Grazien. — Jünglinge.

Sirenen. Najaben. Nymphen. Amoretten. Bacchantinnen. Satyre und Faune.

Thüringen. Wartburg.

Im Anfange bes 13. Jahrhunderts.

# Erster Aufzug.

### Erste Scene. \*)

(Die Buhne stellt bas Innere bes Benusberges [Sorfelberges bei Gifenach] bar. Weite Grotte, welche fich im hintergrunde burch eine Biegung nach rechts, wie unabsehbar babin gieht. Aus einer gerklüfteten Offnung, burch welche mattes Tageslicht hereinscheint, stilrat sich bie gange Sohe ber Grotte entlang ein grünlicher Bafferfall berab, wild über Gestein ichaumenb; aus bem Beden, welches das Waffer auffangt, fließt nach bem ferneren hintergrunde ber Bach bin, welcher bort fich zu einem Gee fammelt, in welchem man die Bestalten babenber Majaden, und an beffen Ufern gelagerte Birenen gewahrt. Bu beiden Seiten ber Grotte Felfenvorfprunge von unregelmäßiger Form, mit wunderbaren, torallen= artigen tropischen Gewächsen bewachsen. Bor einer nach links auswärts sich behnenden Grottenöffnung, aus welcher ein garter, rofiger Dammer beraußscheint, liegt im Borbergrunde Denus auf einem reichen Lager, vor ihr bas haupt in ihrem Schoofe, die harfe zur Seite, Cannhanfer halb knieend. Das Lager umgeben, in reizender Berfdlingung gelagert, die brei Grazien. Aur Seite und hinter bem lager gablreiche schlafende Amoretten, wild über und neben einander gelagert, einen verworrenen Anäuel bildend, wie Rinder, die von einer Balgerei ermattet, eingeschlafen find. Der ganze Borbergrund ift von einem zauberhaften, von unten her bringenden, rothlichen Lichte beleuchtet, burch welches bas Smaragbarun bes Wafferfalles, mit bem Beiß feiner schäumenden Wellen, ftart burchbricht: ber ferne hintergrund mit ben Seeufern ift von einem verklärt blauen Dufte mondscheinartig erhellt. — Beim Aufzuge bes Borhanges find auf den erhöhten Borfprüngen, bei Bechern noch die Jünglinge gelagert, welche jett fofort ben verlodenben Winken ber Unmphen folgen, und zu Diefen hinabeilen; bie Unmphen hatten um bas ichaumenbe Beden bes Wafferfalles ben auffordernden Reigen begonnen, welcher die Jünglinge zu ihnen führen

<sup>\*)</sup> Die beiden ersten Scenen sind hier nach der späteren Aussührung gegeben, welche der Bersasser als einzig giltig auch für die Aufsührung derselben anerkannt wissen will. D. Herausg.

follte: Die Baare finden und mischen fich; Suchen, Aliehen und reigendes Recten beleben ben Tang. Aus dem ferneren hintergrunde naht ein Zug von Bachantinnen, welcher burch bie Reihen ber liebenden Baare, ju wilder Euft auf= Durch Gebarben begeisterter Truntenheit reißen bie fordernd, daherbrauft. Bachantinnen die Liebenden zu machfender Ansgelaffenheit bin. Satyre und Sanne find aus ben Rifften erschienen, und brangen fich jetzt mit ihrem Tange zwischen die Bacchanten und liebenden Baare. Sie vermehren durch ihre Jagd auf die Nymphen die Berwirrung; der allgemeine Taumel fleigert fich zur bochften Buth. Hier, beim Ansbruche ber bochften Raserei erheben fich entsetzt die drei Grazien. Sie fuchen ben Bitthenden Einhalt zu tonn und fie zu entfernen. Rachtlos filrchten fie felbft mit fortgeriffen zu werden: fie wenden fich zu ben schlasenden Ameretten, rutteln fie auf, und jagen fie in die bobe. Diese flattern wie eine Schaar Bogel aufwarts anseinander, nehmen in der hobe, wie in Schlachtordnung, ben gangen Raum ber Soble ein, und schiefen von da berab einen unaufborlichen hagel von Bfeilen auf bas Getummel in ber Tiefe. Die Berwundeten, von mächtigem Liebessehnen ergriffen, laffen vom rafenden Tanze ab und finten in Ermattung. Die Graften bemachtigen fich ber Berwundeten und suchen, indem fie die Trunkenen zu Baaren fügen, fie mit fanfter Gewalt nach dem hintergrunde zu gerftreuen. Dort nach den verschiedenften Richtungen bin entfernen fich faum Theil and von ber Hobe berab burch bie Amoretten verfolgt] die Bacchanten, Faunen, Satyren, Rymphen und Jünglinge. immer bichterer rofiger Duft fentt fich berab; in ihm verschwinden zunächst bie Amoretten, bann bededt er ben gangen hintergrund, fo daß endlich, anger Benns und Cannhaufer, nur noch die drei Grazien fichtbar gurndbleiben. Diefe wenden fich jett nach bem Corbergrunde zurfid; in anmuthigen Berfclingungen naben fie fich Venns, ihr gleichsam von bem Siege berichtend, ben fie fiber die wilden Leidenschaften ber Unterthanen ihres Reiches gewonnen. — Venus blidt dankend au ihnen.)

Gesang ber Sirenen.

Naht euch bem Stranbe, naht euch bem Lanbe, wo in ben Armen glühender Liebe selig Erwarmen still' eure Triebe!

(Der dichte Duft im Hintergrunde zertbeilt sich: ein Rebelbild zeigt die Entsührung der Enropa, welche auf dem Rüden des mit Blumen geschmidten weißen Stieres, von Tritonen und Nereiden geleitet, durch das blaue Meer das hintährt. Der rosige Dust schließt sich wieder, das Bild verschwindet, und die Erazien deuten nun durch einen anmuthigen Tanz den geheimnisvollen Inhalt des Bildes, als ein Wert der Liebe, an. Bon Neuem theilt sich der Dust. Man erblidt in sanster Mondesdämmerung Leda, am Waldteiche ausgestreckt; der

Schwan schwimmt auf sie zu und birgt schmeichelnd seinen Sals an ihrem Busen. Allmählich verbleicht auch dieses Bild. Der Dust verzieht sich end ich ganz, und zeigt die ganze Grotte einsam und still. Die Grazien neigen sich lächelnd vor Venus, und entsernen sich langsam nach der Seitengrotte. Tiesste Auhe. Un- ränderte Gruppe der Venus und Cannhänser's.)

### Zweite Scene.

Benns. Tannhaufer.

(Cannhaufer gudt mit bem Saupte empor, als fahre er aus einem Traume auf. — Benus gieht ibn schmeichelnd gurud. — Cannhaufer führt bie Sand fiber bie Augen, als ob er ein Traumbild feft gu halten suche.)

Benus.

Beliebter, fag', wo weilt bein Sinn ?

Tannhäuser.

Bu viel! Zu viel! D, daß ich nun erwachte!

Benus.

Sprich, was kummert bich?

Tannhäuser.

Im Traum war mir's, als hörte ich — was meinem Ohr so lange fremb! als hörte ich ber Gloden froh Geläute: — o, fag'! Wie lange hört' ich's boch nicht mehr?

Benus.

Wohin verlierst bu bich? Was sicht bich an?

Tannhäufer.

Die Zeit, die hier ich weil', ich kann sie nicht ermessen: — Tage, Monde — giebt's für mich nicht mehr, benn nicht mehr sehe ich die Sonne, nicht mehr bes himmels freundliche Gestirne; —

ben Halm seh' ich nicht mehr, ber frisch ergrünenb ben neuen Sommer bringt; — die Nachtigall nicht hör' ich mehr, die mir ben Lenz verkunde: hör' ich sie nie, seh' ich sie niemals mehr?

#### Benus.

Ha! Was vernehm' ich? Welche thör'ge Klagen! Bift du so bald der holden Wunder müde, die meine Liebe dir bereitet? — Oder wie? Reu't es dich so sehr, ein Gott zu sein? Hast du so bald vergessen, wie du einst gelitten, mährend jetzt du dich erfreu'st? — Wein Sänger, auf! Ergreise deine Harse! Die Liebe sei're, die so herrlich du besingst, daß du der Liebe Göttin selber dir gewannst! Die Liebe fei're, da ihr höchster Preis dir ward!

#### Tannhäuser

(311 einem plötzlichen Entschlusse ermannt, nimmt die harfe und stellt sich seierlich vor Benus bin).

Dir töne Lob! Die Bunder sei'n gepriesen, die deine Macht mir Glücklichem erschuf!
Die Wonnen süß, die deiner Huld entsprießen, erheb' mein Lied in lautem Jubelruf!
Nach Freude, ach! nach herrlichem Genießen verlangt' mein Herz, es dürstete mein Sinn: da, was nur Göttern einstens du erwiesen, gab deine Gunst mir Sterblichem dahin. —
Doch sterblich, ach! bin ich geblieben, und übergroß ist mir bein Lieben; wenn stets ein Gott genießen kann, bin ich dem Wechsel unterthan;

nicht Luft allein liegt mir am Herzen, aus Freuden sehn' ich mich nach Schmerzen: aus beinem Reiche muß ich flieh'n, o Königin, Göttin! Laß mich zieh'n!

Benus (noch auf ihrem Lager).

Bas muß ich hören! Belch' ein Sang!

Belch' trübem Ton verfällt bein Lieb!

Bohin floh die Begeist'rung dir,

die Wonnesang dir nur gebot?

Bas ist's? Worin war meine Liebe lässig?

Geliebter, wessen klagest du mich an?

Tannhäuser (zur Harse).

Dank beiner Huld! Gepriesen sei bein Lieben!
Beglückt für immer, wer bei bir geweilt!
Beneibet ewig, wer mit warmen Trieben in beinen Armen Göttergluth getheilt!
Entzückend sind die Wunder beines Reiches, ben Zauber aller Wonnen athm' ich hier; kein Land ber weiten Erde bietet Gleiches, was sie besitzt, scheint leicht entbehrlich bir.

Doch ich aus biesen ros'gen Düften verlange nach bes Walbes Lüften, nach unsres Himmels klarem Blau, nach unsrem frischen Grün ber Au', nach unsrer Böglein liebem Sange, nach unsrer Glocken trautem Klange: — aus beinem Reiche muß ich flieh'n, — o Königin, Göttin! Laß mich zieh'n!

Benus (leibenschaftlich aufspringenb). Treuloser! Weh! Was lässest bu mich hören? Du wagest meine Liebe zu verhöhnen? Du preisest sie, und willst sie bennoch flieb'n? Bum Überbruß ist bir mein Reiz gebieb'n?

Tannhäufer.

D fcone Göttin! Wolle mir nicht gurnen! Dein übergroßer Reig ift's, ben ich meibe.

Benus.

Beh' dir! Berräther! Heuchler! Undankbarer! Ich laff' dich nicht! Du darfst von mir nicht zieh'n!

Tannhäufer.

Nie war mein Lieben größer, niemals wahrer, als jest, ba ich für ewig bich muß flieh'n!

(Benus hat mit heftiger Gebarde ihr Gesicht, von ihren Sanden bebedt, abgewandt. Nach einem Schweigen wendet fie es lachelnd und mit verführerischem Ausbrude Tannhaufer wieder zu.)

Benus (mit leifer Stimme beginnenb). Beliebter, fomm'! Sieh' bort bie Grotte, . von ros'gen Düften milb burchwallt! Entzuden bot' felbft einem Gotte ber füß'sten Freuben Aufenthalt: befänftigt auf bem weichsten Pfühle flieh' beine Blieber jeber Schmera, bein brennend Haupt umwehe Rühle, wonnige Gluth burchichwell' bein Berg. Aus holber Ferne mahnen füße Klänge, baß bich mein Arm in trauter Näh' umschlänge; von meinen Lippen schlürfft bu Göttertrant, aus meinen Augen strahlt bir Liebesbank: ein Freudenfest foll unfrem Bund entstehen, ber Liebe Feier lag uns froh begehen! Richt follst bu ihr ein scheues Opfer weih'n, nein! - mit ber Liebe Göttin schwelge im Berein Sirenen (aus weiter Ferne, unstättbar). Naht euch bem Stranbe, naht euch bem Lande!

#### Benus

(Tannhäuser sanft nach fich ziehenb). Rein Ritter! Mein Geliebter! Willft bu flieh'n?

#### Tannhäuser

(auf das Außerste hingerissen, greist mit trunkener Gebärde in die Harse).
Stets soll nur dir, nur dir mein Lied ertönen!
Gesungen laut sei nur dein Preis von mir!
Dein süßer Reiz ist Quelle alles Schönen,
und jedes holde Bunder stammt von dir.
Die Gluth, die du mir in das Herz gegossen,
als Flamme lod're hell sie dir allein!
Ja, gegen alle Welt will unverdrossen
fortan ich nun dein kühner Streiter sein.

Doch hin muß ich zur Welt ber Erben, bei bir kann ich nur Sklave werben; nach Freiheit boch verlange ich, nach Freiheit, Freiheit dürstet's mich; zu Kampf und Streite will ich steben, sei's auch auf Tob und Untergeben: — brum muß aus beinem Reich ich flieb'n, — o Königin, Göttin! Laß mich zieb'n!

Benus (im bestigsten Borne). Bieh' hin, Wahnsinniger, zieh' hin! Berräther, sieh', nicht halt' ich dich! Ich geb' dich frei, — zieh' hin! zieh' hin! Was du verlangst, das sei bein Loos! Hin zu den kalten Menschen flieh', vor deren blöbem, trübem Wahn ber Freude Götter wir entfloh'n tief in der Erde wärmenden Schoos.
Bieh' hin, Bethörter! Suche dein Heil, suche dein Heil, suche dein Heil — und find' es nie!
Die du bekämpft, die du besiegt, die du verhöhnt mit jubelndem Stolz, slehe sie an, die du verlacht, wo du verachtest, jamm're um Huld!
Deiner Schande Schmach blüht dir dann auf; gebannt, verslucht, folgt dir der Hohn: zerknirscht, zertreten seh' ich dich nah'n, bedeckt mit Staub das entehrte Haupt.

— "D fänbest bu sie wieber, bie einst dir gelacht!

Ach, öffneten sich wieder bie Thore ihrer Bracht!" —

Da liegt er vor der Schwelle, wo einst ihm Freude sloß:

um Mitleid, nicht um Liebe, sleht bettelnd der Genoß!

Burück der Bettler! Sklave, weich'!

Nur Helben öffnet sich mein Reich!

Tannhäuser. Der Jammer sei dir kühn erspart, daß du entehrt mich nahen säh'ft. Für ewig scheid' ich: lebe wohl! Der Göttin kehr' ich nie zurück.

Benus.

Has fagt' ich? — Was fagt' er? —

Wie es henken? Wie es fassen!

Mein Trauter ewig mich verlaffen? -Die batt' ich bas verschulbet, bie Göttin aller Sulben ? Wie ihr die Wonne rauben, bem Freunde ju vergeben? Wie lächelnd unter Thränen ich fehnsuchtsvoll bir lauschte, ben ftolgen Sang ju boren, ber rings fo lang' verftummt, oh! tonnteft je bu mahnen, bag ungerührt ich bliebe, brang' beiner Seele Seufgen in Rlagen zu mir ber? Daß ich in beinen Armen mir lette Tröftung fanb. laff' beff' mich nicht entgelten, verschmäh' nicht meinen Troft! -Ach! fehrteft bu nicht wieber, bann trafe Fluch bie Belt; für ewig läg' fie öbe, aus ber bie Göttin schwand! -Kehr' wieder! Kehr' mir wieder! Trau' meiner Liebeshulb! -

> Tannhäuser. Wer, Göttin, bir entflieht, flieht ewig jeber Hulb.

Benus. Nicht wehre ftolz bem Sehnen, wenn neu bich's zu mir zieht. Tannhäuser.

Mein Sehnen brängt zum Kampfe; nicht such' ich Wonn' und Lust. D, Göttin, woll' es faffen, mich brängt es hin zum Tob!

Benus.

Wenn selbst ber Tob bich meibet, ein Grab bir felbst verwehrt?

Tannhäufer. Den Tod, bas Grab im Herzen, burch Buge find' ich Ruh'.

Benus.

Nie ist bir Ruh' beschieben, nie sindest du das Heil! Kehr' wieder, suchst du Frieden! Kehr' wieder, suchst du Heil!

Tannhäuser. Göttin ber Wonne, nicht in bir — Mein Fried', mein Heil ruht in Maria! (Furchtbarer Schlag. Benus verschwindet.)

### Dritte Scene.

(Tannhäuser steht plöglich in einem schönen Thale, liber ihm blauer himmel. Rechts im hintergrunde die Wartburg, links in größerer Ferne der Hörselberg. — Rechter hand sührt auf der halben höhe des Thales ein Bergweg nach dem Bordergrunde zu, wo er dann seitwärts abbiegt; in demselben Bordergrund ist ein Muttergottesbild, zu welchem ein niedriger Bergvorsprung hinaussührt. — Bon der höhe links vernimmt man das Geläute von Herdegloden; auf einem hohen Borsprunge sitt ein junger hirt mit der Schalmei und singt.)

Sirt.

Frau Holda kam aus bem Berg hervor, ju ziehen burch Flur und Auen;

gar füßen Klang vernahm ba mein Ohr, mein Auge begehrte zu schauen: — ba träumt' ich manchen holben Traum, und als mein Aug' erschlossen kaum, ba strahlte warm die Sonnen, ber Mai, der Mai war kommen.

Nun spiel' ich lustig die Schalmei: — ber Mai ist da, der liebe Mai!

(Er spielt auf ber Schalmei. Man hört ben Gesang ber alteren Pilger, welche, von der Richtung ber Wartburg her kommend, den Bergweg rechts entlang ziehen.)

Befang ber älteren Bilger.

Bu bir wall' ich, mein Jesus Christ, ber du des Sünders Hoffnung bist!

Gelobt sei, Jungfrau süß und rein, der Wallsahrt wolle günstig sein! —

Ach, schwer drückt mich der Sünden Last, kann länger sie nicht mehr ertragen; drum will ich auch nicht Ruh' noch Rast, und wähle gern mir Müh' und Plagen.

Am hohen Fest der Gnadenhuld in Demuth sühn' ich meine Schuld; gesegnet, wer im Glauben treu: er wird erlöst durch Buß' und Reu'.

(Der Hirt, der fortwährend auf der Schalmei gespielt hat, hält ein, als der Zug der Pilger auf der Höhe ihm gegenüber ankommt.)

#### Hirt.

(ben hut schwenkend und ben Bilgern laut gurufend).

Slück auf! Glück auf nach Rom! Betet für meine arme Seele!

#### Tannhäuser

(tief ergriffen auf bie Anice fintenb).

Allmächt'ger, bir sei Preis!

Behr find die Bunder beiner Unabe.

(Der Bug ber Bilger entfernt fich immer weiter von ber Buhne, fo bag ber Gefang allmählich verhallt.)

Bilgergefang. Zu bir wall' ich, mein Jesus Christ, der du des Pilgers Hoffnung bist! Gelobt sei, Jungfrau süß und rein,

ber Wallfahrt wolle gunftig fein!

#### Tannhäufer

(als ber Gefang ber Pilger fich bier etwas verliert, fingt, auf ben Knieen, wie in brunftiges Gebet versunten, weiter).

Ach, schwer brückt mich ber Sünden Last, kann länger sie nicht mehr ertragen; brum will ich auch nicht Ruh' noch Rast, und wähle gern mir Müh' und Plagen.

(Thränen erstiden seine Stimme; man bört in weiter Ferne den Pilgergesang sortsetzen bis zum letzten Berhallen, während sich aus dem tiessten Hintergrunde, wie von Eisenach herkommend, das Geläute von Kirchgloden vernehmen läßt. Als auch dieses schweigt, hört man von links immer näher kommende Hornrüse.)

### Vierte Scene.

(Bon der Anhöhe links herab aus einem Waldwege treten der Land graf und die Sänger, in Jägertracht, einzeln auf. Im Berlause der Scene sindet sich der ganze Jagdtroß des Landgrasen nach und nach auf der Bühne ein.)

Landgraf.

Wer ift ber bort in brünftigem Gebete?

Walther.

Ein Büßer wohl.

Biterolf.

Rach seiner Tracht ein Ritter.

Wolfram

(ber auf Cann häufer zugegangen ift und ihn erkannt hat). Er ift es!

Die Sänger und ber Lanbgraf. Beinrich! Beinrich! Geh' ich recht?

(Tannhäufer, ber überrascht schnell aufgefahren ift, ermannt fich und verneigt sich stumm gegen ben Landgrafen, nachdem er einen flüchtigen Blid auf ihn und die Sänger geworfen.)

Landgraf.

Du bift es wirklich? Rehrest in ben Kreis jurud, ben bu in Hochmuth stolz verließest?

Biterolf.

Sag', was uns beine Wieberkunft bebeutet? Berföhnung? Ober gilt's erneu'tem Kampf?

Walther.

Nah'ft bu als Freund uns ober Feind?

Die anderen Sänger außer Bolfram.

Als Feind?

Wolfram.

D fraget nicht! Ist bieß bes Hochmuths Miene? — Gegrüßt sei uns, bu fühner Sänger, ber, ach! so lang' in unfrer Mitte fehlt!

Walther.

Willfommen, wenn bu friedlich nah'ft!

Biterolf.

Gegrüßt, wenn du uns Freunde nennst!

Alle Sänger.

Gegrüßt! Gegrüßt! Gegrüßt fei uns!

Landgraf.

So fei willkommen benn auch mir! Sag' an, wo weiltest bu so lang'?

Tannhäufer.

Ich wanderte in weiter, weiter Fern', da, wo ich nimmer Rast noch Ruhe fand. Fragt nicht! Zum Kampf mit euch nicht kam ich her. Seid mir versöhnt, und laßt mich weiter zieh'n!

Lanbgraf.

Nicht boch! Der Unfre bift bu neu geworben.

Walther.

Du barfft nicht zieh'n.

Biterolf.

Wir laffen dich nicht fort.

Tannhäuser.

Laßt mich! Mir frommet kein Berweilen, und nimmer kann ich raftend steh'n; mein Weg heißt mich nur vorwärts eilen, benn rudwärts barf ich niemals seh'n.

Der Landgraf und die Sänger. D bleib', bei uns follst du verweilen, wir lassen dich nicht von uns geh'n. Du suchtest uns, warum enteilen nach solchem kurzen Wiederseh'n?

Tannhäufer (sich losreißend). Fort! Fort von hier!

#### Die Sänger.

Bleib'! Bleib' bei uns!

#### Wolfram

(Caunhaufer in ben Weg tretend, mit erhobener Stimme). Bleib' bei Elifabeth!

Tannhäuser (heftig und freudig ergriffen). Elisabeth! — D Macht des Himmels, rufft du den füßen Namen mir?

#### Bolfram.

Richt follft bu Feind mich schelten, baß ich ihn genannt! — Erlaubest bu mir, Herr, baß ich Berkunder seines Glücks ihm sei?

#### Lanbgraf.

Nenn' ihm ben Zauber, ben er ausgeübt, und Gott verleih' ihm Tugend, daß würdig er ihn löfe! —

#### Wolfram.

Als du in fühnem Sange uns bestrittest, balb siegreich gegen unsre Lieber sangst, durch unsre Kunst Besiegung bald erlittest: ein Preis doch war's, den du allein errangst.

> War's Zauber, war es reine Macht, burch die solch' Wunder du vollbracht, an deinen Sang voll Wonn' und Leid gebannt die tugendreichste Maid?

Denn, ach! als bu uns stolz verlassen, verschloß ihr Herz sich unfrem Lieb; wir sahen ihre Wang' erblassen, für immer unfren Kreis sie mieb. — D kehr' zurück, bu kühner Sänger, bem unfren sei bein Lieb nicht fern, — ben Festen sehle sie nicht länger, aus's Neue leuchte uns ihr Stern!

#### Die Sänger.

Sei unser, Heinrich! Kehr' uns wieber! Zwietracht und Streit sei abgethan! Bereint ertönen unfre Lieber, und Brüber nenne uns fortan!

#### Tannhäuser

(innig gerührt, umarmt Bolfram und die Sanger mit heftigleit).

Bu ihr! Zu ihr! D, führet mich zu ihr! Ha, jest erkenne ich sie mieber, bie schöne Welt, ber ich entrückt!
Der himmel blickt auf mich hernieber, bie Fluren prangen reich geschmückt.
Der Lenz mit tausend holben Klängen zog jubelnd in die Seele mir; in süßem, ungestümem Drängen ruft laut mein Herz: zu ihr, zu ihr!

Landgraf und bie Sänger.

Er kehrt zurück, ben wir verloren! Ein Bunder hat ihn hergebracht. Die ihm ben Übermuth beschworen, gepriesen sei die holbe Macht! Nun lausche unsren Hochgesängen von Neuem der Gepries'nen Ohr! Es tön' in frohbelebten Klängen das Lied aus jeder Brust hervor!

(Der ganze Jagbtrof hat fich im Thale versammelt. Der Landgraf fibst in fein horn: laute hornrife ber Jäger antworten ihm. Der Landgraf und die Sänger besteigen Pferde, welche man ihnen von ber Wartburg ber entgegengeführt hat.)

Der Borhang fällt.

# Zweiter Aufzug.

### Erste Scene.

(Die Sängerhalle auf ber Wartburg; nach hinten freie Aussicht auf ben Burghof und bas Thal.)

Elifabeth (tritt freudig bewegt ein). Dich, theure Halle, grüß' ich wieder, froh grüß' ich bich, geliebter Raum!
In dir erwachen seine Lieder,
und wecken mich aus düst'rem Traum.

Da er aus dir geschieden,
wie öd' erschienst du mir!
Aus mir entsloh der Frieden,
die Freude zog aus dir.

Wie jett mein Busen hoch sich hebet,
so scheinst du jett mir stolz und hehr;
der dich und mich so neu belebet,
nicht länger weilt er ferne mehr.

Sei mir gegrüßt! fei mir gegrüßt!

### Zweite Scene.

(Bolfram und Cannhaufer erscheinen im Sintergrunde.)

Wolfram.

Dort ist sie; — nahe bich ihr ungestört! (Er bleibt, an die Mauerbrüftung bes Baltons gelehnt, im hintergrunde.)

Tannhäufer (ungeftüm zu ben Füßen Elisabeth's flürzenb). D Fürftin!

Elifabeth (in schichterner Berwirrung).
Gott! — Steht auf! — Laßt mich! Nicht barf ich euch hier seh'n!
(Sie will sich entsernen.)

Tannhäuser. Du darfst! O bleib' und laß 3u beinen Füßen mich!

Elifabeth (sich freundlich zu ihm wendend).

· So stehet auf!
Richt sollet hier ihr knie'n, denn diese Halle ift euer Königreich. D, stehet auf!
Rehmt meinen Dank, daß ihr zurückgekehrt! — Wo weiltet ihr so lange?

Tannhäufer (sich langsam erhebend).
Fern von hier,
in weiten, weiten Landen. Dichtes Bergessen
hat zwischen heut' und gestern sich gesenkt. —
All' mein Exinnern ist mir schnell geschwunden,
und nur des Einen muß ich mich entsinnen,
baß nie mehr ich gehofst euch zu begrüßen,
noch je zu euch mein Auge zu erheben. —

Elifabeth.

Bas mar es bann, bas euch gurudgeführt?

Tannhäufer.

Ein Wunder war's, ein unbegreiflich hohes Wunder!

Elifabeth (freudig aufwallend). Gepriesen sei dieß Wunder aus meines Herzens Tiefe!

(Sich mäßigend, — in Berwirrung.) Berzeiht, wenn ich nicht weiß, was ich beginne! Im Traum bin ich, und thör'ger als ein Kind, machtlos ber Macht ber Bunber preisgegeben. Fast kenn' ich mich nicht mehr; o, helfet mir, baß ich bas Räthsel meines Herzens löse!

Der Sänger klugen Weisen lauscht' ich sonst gern und viel; ihr Singen und ihr Preisen schien mir ein holbes Spiel. Doch welch' ein feltsam neues Leben rief euer Lieb mir in bie Bruft! Balb wollt' es mich wie Schmerz burchbeben, balb brang's in mich wie jähe Luft: Gefühle, bie ich nie empfunben! Berlangen, bas ich nie gekannt! Was einst mir lieblich, war verschwunden vor Wonnen, die noch nie genannt! — Und als ihr nun von uns gegangen, war Frieden mir und Lust babin; bie Beifen, bie bie Sanger fangen, erschienen matt mir, trub' ihr Sinn; im Traume fühlt' ich bumpfe Schmerzen.

mein Bachen ward trübsel'ger Bahn; bie Freude zog aus meinem Herzen: — Heinrich! Was thatet ihr mir an?

Tannhäuser (hingeriffen). Den Gott ber Liebe sollst bu preisen, er hat die Saiten mir berührt, er sprach zu dir aus meinen Beisen, zu dir hat er mich hergeführt!

Elifabeth.

Gepriesen sei die Stunde, gepriesen sei die Macht, die mir so holde Kunde von eurer Näh' gebracht! Bon Wonneglanz umgeben lacht mir der Sonne Schein; erwacht zu neuem Leben, nenn' ich die Freude mein!

Tannhäufer. Gepriesen sei die Stunde, gepriesen sei die Macht, die mir so holde Kunde aus deinem Mund gebracht. Dem neu erkannten Leben darf ich mich muthig weih'n; ich nenn' in freud'gem Beben sein schönstes Wunder mein!

Wolfram (im hintergrunde).
So flieht für dieses Leben
mir jeder Hoffnung Schein!
(Tannhäuser trennt sich von Elisabeth; er geht auf Wolfram zu, umarmt ihn, und entsernt sich mit ihm.)

### Dritte Scene.

(Der Landgraf tritt aus einem Seiteneingange auf; Elisabeth eilt ihm entgegen und birgt ihr Geficht an feiner Bruft.)

Lanbgraf.

Dich treff' ich hier in biefer Halle, die fo lange bu gemieben? Endlich benn lockt bich ein Sangerfest, bas wir bereiten?

Elisabeth.

Mein Dheim! D, mein gut'ger Bater!

Landgraf.

Drängt

es bich, bein Berg mir enblich ju erschließen?

Elifabeth.

Blid' mir in's Auge! Sprechen kann ich nicht.

Lanbgraf.

Noch bleibe benn unausgesprochen bein süß Geheimniß kurze Frist; ber Zauber bleibe ungebrochen bis du der Lösung mächtig bist. — So sei's! Was der Gesang so Wunderbares erweckt und angeregt, soll heute er enthüllen auch und mit Bollendung krönen. Die holbe Kunst, sie werde jest zur That!

(Man hört Trompeten.)

Schon nahen fich bie Eblen meiner Lande, bie ich zum felt'nen Feft hieher beschied; zahlreicher nahen fie als je, ba fie gehört, daß bu bes Festes Fürstin sei'st.

#### Vierte Scene.

(Trompeten. — Grasen, Ritter und Ebelfrauen in reichem Schmude werden burch Ebelfnaben eingeführt. — Der Landgraf mit Elisabeth empfängt und begrüßt fie.)

Chor.

Freudig begrüßen wir die edle Halle, wo Kunst und Frieden immer nur verweil', wo lange noch der frohe Ruf erschalle: Thüringen's Fürsten, Landgraf Hermann, Heil!

(Die Ritter und Frauen haben bie von den Edelknaben ihnen angewiesenen, in einem weiten Halblreise erhöhten Plätze eingenommen. Der Landgraf und Elisabeth nehmen im Bordergrunde unter einem Baldachin Ehrenfitze ein. — Trompeten. — Die Sänger treten auf und verneigen sich seierlich mit ritterlichem Gruße gegen die Versammlung; darauf snehmen sie in der Leergelassenen Mitte des Saales die in einem engeren Halbsreise für sie bestimmten Sitze ein. Tannhäuser im Mittelgrunde rechts, Wolfram am entgegengesetzen Ende links, der Versammlung gegenüber.)

Der Land graf (erhebt sich). Gar viel und schön ward hier in dieser Halle von euch, ihr lieben Sänger, schon gesungen; in weisen Räthseln wie in heit'ren Liebern erfreutet ihr gleich sinnig unser Herz. — Wenn unser Schwert in blutig ernsten Kämpfen stritt für des deutschen Reiches Majestät wenn wir dem grimmen Welsen widerstanden und dem verderbenvollen Zwiespalt wehrten: so ward von euch nicht mind'rer Breis errungen.

Der Annuth und ber holben Sitte, ber Tugend und bem reinen Glauben erstrittet ihr durch eure Kunst gar hohen, herrlich schönen Sieg. — Bereitet heute uns benn auch ein Fest, heut', wo der kühne Sänger uns zurück gekehrt, den wir so ungern lang' vermißten. Was wieber ihn in unfre Nähe brachte, ein wunderbar Geheimnis bünkt es mich; durch Liedes Kunst soll't ihr es uns enthüllen, beshalb stell' ich die Frage jest an euch: könnt ihr der Liede Wesen mir ergründen? Wer es vermag, wer sie am würdigsten besingt, dem reich' Elisabeth den Preis: er ford're ihn so hoch und kühn er wolle, ich sorge, daß sie ihn gewähren solle. — Auf, liede Sänger! Greiset in die Saiten! Die Aufgab' ist gestellt, kämpst um den Preis, und nehmet all' im Boraus unsren Dank!

#### (Trompeten.)

Chor ber Ritter und Ebelfrauen. Heil! Geil! Thuringen's Fürsten heil! Der holben Kunst Beschützer heil!

(Alle fetzen fich. Bier Ebelknaben treten vor, sammeln in einem goldenen Becher von jedem der Sanger seinen auf ein Blättchen geschriebenen Ramen, ein und reichen ihn Elisabeth, welche eines der Blättchen herauszieht und es den Ebelknaben reicht. Diese, nachdem sie den Ramen gelesen, treten feierlich in die Mitte und rufen: —)

#### Bier Chelfnaben.

Wolfram von Cichenbach beginne!
(Tannhäuser fich auf seine harse und scheint sich in Träumereien zu verlieren. Bolfram erhebt sich.)

#### Bolfram.

Blid' ich umher in biesem eblen Kreise, welch' hoher Anblid macht mein Herz erglüh'n! So viel der Helben, tapfer, deutsch und weise, — ein stolzer Sichwald, herrlich, frisch und grün. Und hold und tugendsam erblid' ich Frauen, — lieblicher Blüten düftereichsten Kranz.

Es wird ber Blid wohl trunken mir vom Schauen, mein Lieb verftummt vor folder Anmuth Glang .-Da blid' ich auf zu einem nur ber Sterne. ber an bem himmel, ber mich blenbet, fteht: es sammelt fich mein Geift aus jeber Ferne. anbächtig finkt bie Seele in Bebet. Und fieh'! Mir zeiget fich ein Wunderbronnen. in ben mein Beift voll hoben Staunens blickt: aus ihm er schöpfet gnabenreiche Wonnen, burch bie mein Berg er namenlos erquictt. Und nimmer möcht' ich biefen Bronnen trüben. berühren nicht ben Quell mit frevlem Muth: in Anbetung möcht' ich mich opfernd üben, vergießen froh mein lettes Bergensblut. -Ihr Eblen mög't in biefen Worten lefen, wie ich erkenn' ber Liebe reinstes Wefen!

Die Ritter und Frauen (in beifälliger Bewegung). So ift's! So ift's! Gepriesen sei bein Lieb!

## Tannhäuser

(ber gegen das Ende von Wolfram's Gesange wie aus dem Traume auffuhr, erhebt sich schnell).

Auch ich barf mich so glücklich nennen zu schau'n, was, Wolfram, bu geschaut! Wer sollte nicht ben Bronnen kennen? Hör', seine Tugend preis' ich laut! — Doch ohne Sehnsucht heiß zu fühlen ich seinem Quell nicht nahen kann: des Durstes Brennen muß ich kühlen, getrost leg' ich die Lippen an. In vollen Zügen trink' ich Wonnen, in die kein Zagen je sich mischt: denn unversiegbar ist der Bronnen,

wie mein Verlangen nie erlischt. So, baß mein Sehnen ewig brenne, lab' an bem Quell ich ewig mich: und wisse, Wolfram, so erkenne ber Liebe wahrstes Wesen ich!

(Elifabeth macht eine Bewegung, ihren Beifall zu bezeigen; ba aber alle Bubbrer in ernstem Schweigen verharren, halt fie fich schlichtern gurud.)

Walther von ber Bogelweibe (erhebt sich).

Den Bronnen, ben uns Wolfram nannte, ihn schaut auch meines Geistes Licht; boch, ber in Durst für ihn entbrannte, bu, Heinrich, kennst ihn wahrlich nicht. Laß dir benn sagen, laß dich lehren: ber Bronnen ist die Tugend wahr. Du sollst in Indrunst ihn verehren und opfern seinem holden Klar.

Legst du an seinen Quell die Lippen, zu kühlen frevle Leidenschaft, ja, wolltest du am Rand nur nippen, wich' ewig ihm die Wunderkraft!

Willst du Erquickung aus dem Bronnen haben, mußt du bein Herz, nicht beinen Gaumen laben.

Die Buhörer (in lautem Beifall). Seil Walther! Preis fei beinem Liebe!

Tannhäuser (sich heftig erhebend). D Walther, ber bu also sangest, bu hast die Liebe arg entstellt! Wenn bu in solchem Schmachten bangest, versiegte wahrlich wohl die Welt. Gottes Kreis in hoch erhab'ne Fernen.

Bu Gottes Preis in hoch erhab'ne Fernen, blidt auf zum himmel, blidt zu feinen Sternen! Anbetung solchen Wunbern zollt, ba ihr fie nicht begreifen sollt! Doch, was sich ber Berührung beuget, euch Herz und Sinnen nahe liegt, was sich, aus gleichem Stoff erzeuget, in weicher Formung an euch schmiegt, bem ziemt Genuß in freud'gem Triebe, und im Genuß nur kenn' ich Liebe! (Große Aufregung unter ben Zuhörern.)

Biterolf (sich mit Ungestüm erhebend). Heraus zum Kampfe mit uns Allen! Wer bliebe ruhig, hört er bich? Wird beinem Hochmuth es gefallen, so höre, Läst'rer, nun auch mich! Wenn mich begeistert hohe Liebe, stählt sie bie Wassen mir Muth; baß ewig ungeschmäht sie bliebe, vergöss' ich stolz mein letztes Blut. Für Frauenehr' und hohe Tugend als Ritter kämps' ich mit dem Schwert; doch, was Genuß beut' beiner Jugend, ist wohlseil, keines Streiches werth.

Die Buhörer (in tobenbem Beifalle). Beil, Biterolf! Hier unfer Schwert!

Tannhäufer (in stets zunehmender hitze aufspringend). Ha, thör'ger Prahler, Biterolf! Singst du von Liebe, grimmer Wolf? Gewißlich haft du nicht gemeint, was mir genießenswerth erscheint. Was haft du Armster wohl genossen?

Dein Leben war nicht liebereich, und was von Freuden dir entsprossen, das galt wohl wahrlich keinen Streich! (3::nedmende Anfregung unter den Anborern.)

Ritter (von verschiedenen Seiten). Last ihn nicht enden! — Wehret seiner Kühnheit!

Landgraf

(zu Biterolf, ber nach tem Schwerte greift). Zurud das Schwert! — Ihr Sanger, haltet Frieden!

Bolfram

(erhebt fich in eller Entruftung. Bei seinem Beginn tritt sogleich die größte Rube wieder ein).

O himmel, laß bich jest erstehen, gieb meinem Lieb ber Weihe Preis! Gebannt laß mich bie Sünde sehen aus biesem eblen, reinen Kreis!

Die, hohe Liebe, tone begeistert mein Gesang, bie mir in Engels-Schone tief in die Seele brang!
Du nah'st als Gottgesandte, ich folg aus holder Jern', — so führst du in die Lande, wo ewig strablt dein Stern.

Tannbänser in bieder Bergütung! Dir, Göttin ber Liebe, soll mein Lieb ertönen! Geiungen laut sei jest bein Preis von wir! Dein süßer Neiz ift Quelle alles Schinen, und jedes holbe Bunder fixmunt von dir. Ber dich mit Gluth in seinen Arm geichlessen, was Liebe ift, kennt er, nur er allein: Armsel'ge, die ihr Liebe nie genoffen, zieht hin, zieht in den Berg ber Benus ein! (Allgemeiner Aufbruch und Entsetzen.)

MIIe.

Ha, ber Berruchte! Fliehet ihn! Hört es! Er war im Benusberg!

Die Ebelfrauen.

hinmeg! hinmeg aus feiner Nah'!

(Sie entfernen sich in größter Bestürzung und unter Gebärden des Absicheu's. Nur Elisabeth, welche dem Berlause des Streites in surchtbar wachsender Angst zuhörte, bleibt von den Frauen allein zurück, bleich, mit dem größten Auswand ihrer Kraft an einer der hölzernen Säulen des Baldachins sich aufrecht erhaltend. — Der Landgraf, alle Ritter und Sänger haben ihre Sitze verlassen und treten zusammen. Tannhäuser, zur äußersten Linken, verbleibt noch eine Zeit lang wie in Berzückung.)

Landgraf. Ritter und Sänger. Ihr habt's gehört! Sein frevler Mund that das Bekenntniß schrecklich kund. Er hat der Hölle Lust getheilt, im Benusberg hat er geweilt! — Entseslich! Scheußlich! Fluchenswerth! In seinem Blute nest das Schwert! Zum Höllenpfuhl zurückgesandt, sei er gefehmt, sei er gebannt!

(Alle stürzen mit entblößten Schwertern auf Tannhäuser ein, welcher eine trobige Stellung einnimmt. Elisabeth wirft sich mit einem herzzerreißenden Schrei dazwischen und dedt Tannhäuser mit ihrem Leibe.)

Elisabeth.

Saltet ein! -

(Bei ihrem Anblid halten Alle in größter Betroffenheit an.)

Landgraf. Ritter und Sänger. Bas feh' ich? Wie, Glisabeth! Die keusche Jungfrau für den Sünder?

#### Elifabeth.

Burud! Des Todes achte ich sonst nicht! Was ist die Wunde eures Gisen's gegen ben Todesstoß, den ich von ihm empfing?

> Lanbgraf. Ritter. Sänger. Elisabeth! Was muß ich hören? Wie ließ bein Herz bich so bethören von bem bie Strafe zu beschwören, ber auch so furchtbar bich verrieth?

#### Elifabeth.

Was liegt an mir? Doch er, — sein Heil! Wollt ihr sein ewig Heil ihm rauben?

Lanbgraf. Ritter. Sänger. Berworfen hat er jedes Hoffen, niemals wird ihm des Heil's Gewinn! Des Himmels Fluch hat ihn getroffen; in seinen Sünden fahr' er hin! (Sie dringen von Neuem auf Tannhäuser ein.)

#### Elisabeth.

Burud von ihm! Nicht ihr seib seine Richter! Grausame! Werft von euch bas wilbe Schwert, und gebt Gehör ber reinen Jungfrau Wort! Vernehmt burch mich, was Gottes Wille ist!

Der Unglücksel'ge, ben gefangen ein furchtbar mächt'ger Zauber hält, wie? sollt' er nie zum heil gelangen burch Reu' und Buß' in dieser Welt? Die ihr so stark im reinen Glauben, verkennt ihr so des höchsten Kath? Mollt ihr bes Sünders Hoffnung rauben, so sagt, was euch er Leides that?
Seht mich, die Jungfrau, deren Blüte mit einem jähen Schlag er brach, — die ihn geliebt tief im Gemüthe, der jubelnd er das Herz zerstach: — ich sleh' für ihn, ich slehe für sein Leben, zur Buße lenk' er reuevoll den Schritt!
Der Muth des Glaubens sei ihm neu gegeben, daß auch für ihn einst der Erlöser litt!

#### Tannhäuser

(nach und nach von der Höhe seiner Aufregung und seines Eroges herabgesunken, durch Elisabeth's Fürsprache auf das Heftigste ergriffen, sinkt in Berknirschung zusammen).

Beh'! Beh' mir Unglücksel'gem!

Landgraf, Sänger und Ritter

(allmählich beruhigt und gerührt).
Ein Engel stieg aus lichtem Ather,
zu künden Gottes heil'gen Rath.

Blick' hin, du schändlicher Verräther,
werd' inne beiner Missethat!

Du gabst ihr Tod, sie bittet für bein Leben;
wer bliebe rauh, hört er des Engel's Fleh'n?

Darf ich auch nicht bem Schuldigen vergeben,

## Tannhäuser.

Bum Heil ben Sündigen zu führen, bie Gott-Gefandte nahte mir: boch, ach! fie frevelnd zu berühren hob ich ben Läfterblick zu ihr!

bem himmels-Wort kann ich nicht widersteh'n.

D bu, hoch über biesen Erbengrünben, bie mir ben Engel meines Heil's gefandt, erbarm' bich mein, ber ach! so tief in Sünben schmachvoll bes himmels Mittlerin verkannt!

Land graf (nach einer Pause).
Ein furchtbares Verbrechen ward begangen: —
es schlich mit heuchlerischer Larve sich
zu uns der Sünde fluchbelad'ner Sohn. —
Wir stoßen dich von uns, — bei uns darfst du
nicht weilen; schmachbesteckt ist unser Herb
burch dich, und dräuend blickt der Himmel selbst
auf dieses Dach, das dich zu lang' schon birgt.
Bur Nettung doch vor ewigem Verderben
steht offen dir ein Weg: von mir dich stoßend,
zeig' ich ihn dir: — nüt' ihn zu deinem Heil! —

Bersammelt sind aus meinen Landen bußfert'ge Pilger, stark an Zahl: die ält'ren schon voran sich wandten, die jüng'ren rasten noch im Thal. Nur um geringer Sünde Willen ihr Herz nicht Ruhe ihnen läßt, der Buße frommen Drang zu stillen zieh'n sie nach Rom zum Gnadenfest.

Landgraf. Sänger und Ritter.
Mit ihnen sollst du wallen
zur Stadt der Gnadenhuld,
im Staub dort niedersallen
und büßen deine Schuld!
Bor ihm stürz' dich darnieder,
der Gottes Urtheil spricht;
doch kehre nimmer wieder,
ward dir sein Segen nicht!

Mußt' unfre Rache weichen, weil fie ein Engel brach: bieß Schwert wird bich erreichen, harrst bu in Sund' und Schmach!

Elifabeth.

Laß hin zu dir ihn wallen,
bu Gott der Gnad' und Huld!
Ihm, der so tief gefallen,
vergied der Sünden Schuld!
Für ihn nur will ich flehen,
mein Leben sei Gebet;
laß ihn dein Leuchten sehen
eh' er in Nacht vergeht!
Mit freudigem Erbeben
laß dir ein Opfer weih'n!
Nimm hin, o nimm mein Leben:
nicht nenn' ich es mehr mein!

Tannhäuser... Wie soll ich Enabe finden, wie büßen meine Schuld? Mein Heil sah ich entschwinden, mich flieht des himmels Huld. Doch will ich büßend wallen, zerschlagen meine Brust, im Staube niederfallen, — Berknirschung sei mir Lust: o, daß nur er versöhnet, der Engel meiner Noth, der sich, so frech verhöhnet, zum Opfer doch mir bot!

Gefang ber jungeren Bilger (ans bem Thole berauffchallenb).

Am hohen Jest ber Gnabenhulb in Demuth fühnet eure Schuld! Gesegnet wer im Glauben treu: er wird erlös't durch Buf' und Reu'.

(Alle baben innegebalten und mit Rubrung bem Gefange gugebort. Dannt anfer, besien Juge von einem Strable ichnell erwacher hoffinnig erleuchtet werden, eilt ab mit dem Anfe: —)

Rady Rom!

Alle (ióm nacheniene). Rach Rom!

Der Borbang fällt foneil

# Dritter Aufzug.

## Erste Scene.

(Thal vor der Wartburg, links der Hörselberg, — wie am Schlusse bes ersten Aufzugs, nur in herbstlicher Färbung. — Der Tag neigt sich zum Abend. — Auf dem Keinen Bergvorsprunge rechts, vor dem Marienbilde, liegt Elisabeth in brünstigem Gebete dahingestreckt. — Wolfram kommt links von der waldigen Höbe herab. Auf halber Höhe hält er an, als er Elisabeth gewahrt.)

Wolfram.

Wohl wußt' ich hier sie im Gebet zu finben, wie ich so oft sie treffe, wenn ich einsam aus wald'ger Höh' mich in bas Thal verirre. —

> Den Tob, ben er ihr gab, im Herzen, bahingestreckt in brünst'gen Schmerzen, fleht für sein Heil sie Tag und Nacht: o heil'ger Liebe ew'ge Macht! —

Bon Rom zurud erwartet sie bie Pilger, schon fällt bas Laub, die Heimkehr steht bevor: kehrt er mit den Begnadigten zurud?

> Dieß ist ihr Fragen, dieß ihr Flehen, — ihr Heil'gen, laßt erfüllt es sehen! Bleibt auch die Wunde ungeheilt, — o, würd' ihr Lind'rung nur ertheilt!

(Als er weiter hinabsteigen will, vernimmt er aus der Ferne ben Gesang ber älteren Bilger sich nähern; er halt abermals an.)

#### Elifabeth

(erhebt sich, dem Gesange lauschend). Dieß ist ihr Sang, — sie sind's, sie kehren heim! Ihr Heil'gen, zeigt mir jest mein Amt, daß ich mit Würde es erfülle!

#### Wolfram

(während der Gesang sich langsam nähert). Die Bilger find's, — es ist die fromme Weise, die der empfang'nen Gnade Heil verkundet. — O Himmel, stärke jetzt ihr Herz für die Entscheidung ihres Lebens!

#### Befang ber älteren Bilger

(mit welchem diese Ansangs aus der Ferne sich nähern, dann von dem Bordergrunde rechts ber die Bühne erreichen, und das Thal entlang der Wartburg zu ziehen, bis sie hinter dem Bergvorsprunge im Hintergrunde verschwinden).

Beglückt barf nun dich, o Heimath, ich schauen, und grüßen froh beine lieblichen Auen; nun lass' ich ruh'n den Wanderstab, weil Gott getreu ich gepilgert hab'.

Durch Sühn' und Buß' hab' ich versöhnt den Herren, dem mein Herze fröhnt, der meine Reu' mit Segen krönt, den Herren, dem mein Lied ertönt.

Der Gnade Heil ist dem Büßer beschieden, er geht einst ein in der Seligen Frieden!

Vor Höll' und Tod ist ihm nicht bang', drum preis' ich Gott mein Lebelang.

Halleluja in Ewigkeit! Halleluja in Ewigkeit!

(Elisabeth hat von ihrem erhöhten Standpunkte herab mit großer Aufergung unter bem Zuge der Pilger nach Tannhäuser geforscht. — Der Gesang verhallt allmählich; — die Sonne geht unter.)

#### Elifabeth

(in schmerzlicher, aber ruhiger Faffung). Er febret nicht gurud! -(Sie fentt fich mit großer Feierlichkeit auf die Rniee.) Allmächt'ge Jungfrau, hör' mein Fleben! Ru bir, Geprief'ne, rufe ich! Lag mich im Staub vor bir vergeben, o, nimm von diefer Erbe mich! Mach', daß ich rein und engelgleich eingehe in bein felig Reich! -Wenn je, in thor'gem Wahn befangen, mein Berg fich abgewandt von bir, wenn je ein fündiges Berlangen. ein weltlich Sehnen feimt' in mir. fo rang ich unter taufenb Schmerzen, daß ich es töb' in meinem Bergen! Doch, konnt' ich jeben Fehl nicht buffen, so nimm bich anadia meiner an. bag ich mit bemuthvollem Grugen als murd'ge Magb bir nahen fann: um beiner Gnaben reichste Bulb nur anzufleh'n für feine Schuld! —

(Sie verbleibt eine Zeitlang mit verklärtem Gesichte gen himmel gewendet; als sie fic bann langsamerhebt, erblidt sie Wolfram, welcher sich genähert und sie mit inniger Rührung beobachtet hat. — Als er sie anreden zu wollen scheint, macht sie ihm eine Gebärde, daß er nicht sprechen möge.)

#### Bolfram.

Elifabeth, burft' ich bich nicht geleiten?

#### Elifabeth

(brückt ihm abermals burch Gebärden aus, — fie bankeihm und seiner treuen Liebe aus vollem Herzen; ihr Weg führe sie aber gen Himmel, wo sie ein hohes Amt zu verrichten habe; er solle sie daher ungeleitet gehen lassen, ihr auch nicht solgen. — Sie geht langsam auf dem Bergwege, auf wolchem sie noch lange in der Entsernung gesehen wird, der Wartburg zu).

## Zweite Scene.

#### Wolfram

(ift gurfidgeblieben; er hat Elifabeth lange nachgesehen, setzt fich links am Fuße bes Thalbilgels nieber, ergreift die Harfe, und beginnt nach einem Borspiele).

Wie Tobesahnung Dämm'rung beckt die Lande, umhüllt das Thal mit schwärzlichem Gewande; der Seele, die nach jenen Höh'n verlangt, vor ihrem Flug durch Nacht und Grausen bangt: — da scheinest du, o lieblichster der Sterne, dein sanstes Licht entsendest du der Ferne; die nächt'ge Dämm'rung theilt dein lieber Strahl, und freundlich zeigst den Weg du aus dem Thal. —

D bu, mein holber Abendstern, wohl grüßt' ich immer dich so gern: vom Herzen, das sie nie verrieth, grüß' sie, wenn sie vorbei dir zieht, wenn sie entschwebt dem Thal der Erden, ein sel'ger Engel dort zu werden!

## Dritte Scene.

(Es ift Nacht geworden. — Tannhäufer tritt auf. Er trägt zerriffene Bilgerkleibung, fein Antlit ift bleich und entstellt; er wankt matten Schrittes an seinem Stabe.)

Tannhäuser.

Ich hörte Harfenschlag, — wie klang er traurig! Der kam wohl nicht von ihr. —

Bolfram.

Wer bift bu, Pilger,

ber bu so einsam manberst?

Tannhäuser.

Wer ich bin?

Renn' ich boch bich recht gut; — Wolfram bift bu, ber wohlgeübte Sänger.

Bolfram.

Beinrich! Du?

Was bringt bich her in diese Rähe? Sprich! Wagst du es, unentsündigt wohl den Fuß nach dieser Gegend herzulenken?

Tannhäuser.

Sei außer Sorg', mein guter Sänger! — Richt such' ich bich, noch beiner Sippschaft Einen. Doch such' ich wen, ber mir ben Beg wohl zeige, ben Beg, ben einst so wunderleicht ich fand — —

Wolfram.

Und welchen Weg?

Tann häufer (mit unbeimlicher Lüsternheit).

Den Weg jum Benusberg!

Wolfram.

Entsetzlicher! Entweihe nicht mein Dhr!

Treibt es bich bahin?

Tannhäufer.

Kennst du wohl den Weg?

Wolfram.

Wahnsinn'ger! Grauen faßt mich, hör' ich bich! Wo war'ft bu? Sag', zogst bu benn nicht nach Rom?

Tannhäufer (wüthend).

Schweig' mir von Rom!

Wolfram.

War'ft nicht beim heil'gen Fefte?

Tannhäuser.

Schweig' mir von ihm!

Wolfram.

So war'st bu nicht? — Sag', ich

beschwöre bich!

#### Tannhäuser

(nach einer Pause, wie sich besinnend, mit schmerzlichem Ingrimm). Wohl war auch ich in Rom. —

Wolfram.

So fprich! Erzähle mir, Unglücklicher! Mich faßt ein tiefes Mitleib für bich an.

#### Tannhäuser

(nachdem er Bolfram lange mit gerührter Berwunderung betrachtet bat). Wie fagst du, Wolfram? Bist du nicht mein Feind?

Wolfram.

Nie war ich es, fo lang' ich fromm bich mähnte! — Doch sprich! Du pilgertest nach Rom?

Tannhäufer.

Wohl benn!

Hör' an! Du, Wolfram, bu follst es erfahren. (Er läßt sich erschöpst am Fusse bes vorberen Bergvorsprunges nieder. Bolfram will sich an seiner Seite niederseten.)

Bleib' fern von mir! Die Stätte, wo ich raste, ist verslucht. — Hör' an, Wolfram, hör' an! (Wolfram bleibt in geringer Entsernung vor Tannhäuser stehen.) Inbrunst im Herzen, wie kein Büsser noch sie je gefühlt, sucht' ich ben Weg nach Rom. Ein Engel hatte, ach! der Sünde Stolz dem Übermüthigen entwunden: —

für ihn wollt' ich in Demuth büßen,
bas Heil erfleh'n, bas mir vernein't,
um ihm die Thräne zu verfüßen,
die er mir Sünder einst geweint! —
Wie neben mir der schwerstbedrückte Bilger
die Straße wallt', erschien mir allzuleicht: —
betrat sein Fuß den weichen Grund der Wiesen,
der nackten Sohle sucht' ich Dorn und Stein; —

ließ Labung er am Quell ben Mund genießen, fog ich ber Sonne heißes Glühen ein; wenn fromm jum himmel er Bebete ichidte, vergof mein Blut ich zu bes Sochsten Breis; als bas Hospiz die Wanderer erquicte, bie Glieber bettet' ich in Schnee und Gis: verschloff'nen Aug's, ihr Wunder nicht zu schauen, burchzog ich blind Italiens holbe Auen: ich that's, - benn in Berknirschung wollt' ich bugen, um meines Engels Thranen ju verfüßen! -Nach Rom gelangt' ich so zur heil'gen Stelle, lag betend auf bes Beiligthumes Schwelle; -ber Tag brach an: - ba läuteten bie Gloden, hernieder tonten himmlische Gefange: ba jauchzt' es auf in brünftigem Frohloden, benn Gnab' und Beil verhießen fie ber Menge. Da fah ich ihn, burch ben fich Gott verfündigt, vor ihm all' Bolf im Staub fich niederließ; und Taufenden er Gnade gab, entfündigt er Taufende fich froh erheben hieß. -Da naht' auch ich; bas haupt gebeugt zur Erbe, Klagt' ich mich an mit jammernder Gebärde ber bofen Luft, die meine Sinn' empfanden, bes Sehnens, bas tein Bufen noch gefühlt; und um Erlöfung aus ben beißen Banben rief ich ihn an, von milbem Schmerz burchwühlt. -

Und er, den so ich bat, hub an: —
"Haft du so böse Lust getheilt,
bich an der Hölle Gluth entslammt,
hast du im Benusberg geweilt:
so bist nun ewig du verdammt!
Wie bieser Stab in meiner Hand

Gefang ber jüngeren Bilger (aus bem Thale heraufschallenb).

Am hohen Fest ber Gnabenhulb in Demuth sühnet eure Schulb! Gesegnet wer im Glauben treu: er wird erlös't durch Buß' und Reu'.

(Alle haben innegehalten und mit Rührung bem Gesange zugehört. Tannhäuser, bessen Bige von einem Strahle schnell erwachter Hoffnung erleuchtet werden, eilt ab mit bem Ruse: —)

Nach Rom!

Alle (ihm nachrufend). Nach Rom!

Der Borhang fällt ichnell.

# Dritter Aufzug.

## Erste Scene.

(Thal vor der Wartburg, links der Hörselberg, — wie am Schlusse bes ersten Aufzugs, nur in herbstlicher Färbung. — Der Tag neigt sich zum Abend. — Auf dem Kleinen Bergvorsprunge rechts, vor dem Marienbilde, liegt Elisabeth in brünstigem Gebete dahingestreckt. — Wolfram kommt links von der waldigen Höhe herab. Auf halber Höhe hält er an, als er Elisabeth gewahrt.)

Wolfram.

Wohl wußt' ich hier sie im Gebet zu sinden, wie ich so oft sie tresse, wenn ich einsam aus wald'ger Höh' mich in das Thal verirre. —

Den Tod, den er ihr gab, im Herzen, bahingestreckt in brünst'gen Schmerzen, sleht für sein Heil sie Tag und Nacht: —

o heil'ger Liebe ew'ge Macht! —

Bon Rom zurück erwartet sie die Pilger, —
schon fällt das Laub, die Heimkehr steht bevor: —
kehrt er mit den Begnadigten zurück?

Dieß ist ihr Fragen, dieß ihr Flehen, —
ihr Heil'gen, laßt erfüllt es sehen!

Bleibt auch die Wunde ungeheilt, —
o, würd' ihr Lind'rung nur ertheilt!

(Als er weiter hinabsteigen will, vernimmt er aus der Ferne den Gesang ber älteren Bilger sich nähern; er halt abermals an.)

Benus.

Nah'ft bu bich wieber meiner Schwelle, sei dir dein Übermuth verzieh'n; ewig fließt dir der Freuden Quelle, und nimmer sollst du von mir slieh'n!

Tann häufer. Mein heil, mein heil hab' ich verloren, nun fei ber hölle Luft erkoren!

Wolfram

(ihn heftig zurückaltenb). Allmächt'ger, steh' bem Frommen bei! Heinrich, — e in Wort, es macht bich frei —: bein heil —!

Benus.

Zu mir!

Zannhäufer (zu Bolfram).

Lag ab von mir!

Benus.

D komm'! Auf emig fei nun mein!

Wolfram.

Roch foll bas Beil bir Gunber werben !

Tannhäuser.

Die, Wolfram, nie! Ich muß babin!

Wolfram.

Ein Engel bat für dich auf Erben — balb schwebt er segnend über dir: Elisabeth!

Tannhäuser

(ber fich foeben von Bolfram losgeriffen, bleibt, wie von einem heftigen Schlage gelähmt, an die Stelle geheftet).

Elisabeth! -

Männergesang (aus bem hintergrunde). Der Seele heil, die nun entfloh'n bem Leib ber frommen Dulberin!

Wolfram

(nach bem ersten Eintritt bes Gesanges). Dein Engel fleht für bich an Gottes Thron, er wird erhört! Heinrich, bu bift erlöst!

Benus.

Beh'! Mir verloren!

(Sie verschwindet, und mit ihr die ganze zanberische Erscheinung. Das Thal, vom Morgenroth erleuchtet, wird wieder sichtbar: von der Bartburg her geleitet ein Trauerzug einen offenen Sarg.)

Männergesang. Ihr ward ber Engel sel'ger Lohn, himmlischer Freuden Hochgewinn.

Wolfram (Tannhäuser in den Armen fanft umschlossen haltenb). Und hörft bu biesen Sana?

Tannhäuser.

3ch höre!

(Bon hier an betritt ber Trauerzug die Tiefe des Thales, die älteren Pilger voran; den offenen Sarg mit der Leiche Elisabeth's tragen Edle, der Landgraf und die Sänger geleiten ihn zur Seite, Grafen und Edle folgen.)

Männergefang.

Heilig die Reine, die nun vereint göttlicher Schaar vor dem Ewigen steht! Selig der Sünder, dem sie geweint, dem sie des himmels heil ersleht!

(Auf Bolfram's Bebeuten ift ber Sarg in ber Mitte ber Bithne niebergesett worben. Bolfram geleitet Cannhäuser zu ber Leiche, an welcher bieser nieberfinkt.)

Tannhäufer. Heilige Elifabeth, bitte für mich! (Er flirbt.)

Die jungeren Bilger (auf bem vorberen Bergvorsprunge einherziehenb). Beil! Beil! Der Gnabe Wunder Beil! Erlösung warb ber Welt zu Theil! Es that in nächtlich beil'ger Stund' ber herr fich burch ein Wunder fund: ben burren Stab in Priefters Sand hat er geschmückt mit frischem Grün: bem Sünber in ber Hölle Brand foll fo Erlöfung neu erblüh'n! Ruft ihm es zu burch alle Lanb', ber burch bieß Munder Gnabe fand! Soch über aller Welt ift Gott, und sein Erbarmen ift kein Spott! Halleluja! Halleluja! Halleluja!

Alle (in böchster Ergriffenheit). Der Gnabe Heil ist bem Büßer beschieben, er geht nun ein in ber Seligen Frieden!

Der Borhang fällt.

# Bericht

über die Beimbringung ber fterblichen Überrefte

Karl Maria von Weber's

aus London nach Dresden.

(Aus meinen Lebenserinnerungen ausgezogen.)

## Bericht.

in schönes und ernstes Greigniß wirkte auf bie Stimmung, in welcher ich schon am Ende bes abgelaufenen Jahres bie Komposition bes "Tannhäufer" beenbigte, in ber Art ein, daß es bie aus viel= fachem äußeren Berkehr mir erwachsenden Zerstreuungen vortheilhaft Es war die im December 1844 glücklich ausgeführte Übersiedelung der sterblichen Überreste Karl Maria von Weber's aus London nach Dresben. Hierzu hatte fich feit Jahren ein Comité gebilbet, welches für biefe Überfiebelung agitirte. Durch einen Reifenben mar es bekannt geworben, bag ber unscheinbare Sarg, welcher Beber's Asche verwahrte, in einem entlegenen Raume ber Londoner Paul's= Rirche so rudfichtslos untergebracht sei, daß zu fürchten stünde, in nicht langer Zeit werbe er gar nicht mehr zu finden sein. Mein energischer Freund, Professor Löwe, hatte diese Kunde benutt, um die Lieber= tafel, beren leibenschaftlich thätiger Borftand er mar, zum Angriff ber Unternehmung ber Übersiebelung ber Weber'schen Überreste zu treiben. Das Männergefangstonzert, jum Zwed ber Aufbringung ber Roften veranstaltet, hatte einen verhältnigmäßig bebeutenben Erfolg gehabt; man wollte' nun bie Theaterintenbeng aufforbern, in gleichem Sinne fich zu bemähren, als hiergegen an Ort und Stelle auf einen ersten zähen Wiberstand gestoßen wurde. Bon Seiten ber Dresbner Generalbirektion war bem Comité bedeutet worden, ber König fande religiöse Bebenken gegen die beabsichtigte Störung der Rube eines Tobten. Man mochte biefem angegebenen Motive nicht recht trauen, konnte

aber boch nichts ausrichten, und nun warb meine neue hoffnungsreiche Stellung als Ravellmeister benutt, um mich für bas Borhaben eintreten au laffen. Mit großer Barme ging ich hierauf ein; ich ließ mich jum Borftand mahlen; man jog eine fünftlerische Autorität, ben Direktor bes Antifen=Cabinets, herrn hofrath Soul, außerbem noch einen Banquier hinzu; bie Agitation ward von Neuem lebhaft betrieben; Aufforberungen ergingen nach allen Seiten; ausführliche Plane murben entworfen, und vor Allem fanden zahllose Sitzungen statt. Hier trat ich benn abermals in einen Antagonismus mit meinem Chef, herrn von Lüttichau: er hatte mir, mit Bezug auf ben vorgegebenen fonig= lichen Willen, gewiß gern Alles einfach verboten, wenn es gegangen wäre, und wenn er nicht, nach vorausgegangenen Erfahrungen, wie man fich (auch nach ber Gewohnheit bes Herrn von Lüttichau) popular ausbruckte, "ein haar barin gefunden hatte", mit mir in solchen Dingen anzubinden. Da es mit dem königlichen Widerwillen gegen die Unternehmung jedenfalls nicht so bestimmt gemeint war, er auch schließlich einsehen mußte, daß biefer königliche Wille die Ausführung des Unternehmens auf dem Brivatwege nicht hätte verhindern können, bagegen es bem hofe Behäffigkeit auziehen mußte, wenn bas tonigliche Hoftheater, bem einst Weber angehort hatte, fich feinbselig bavon ausschloß, so suchte mich herr von Lüttich au mehr burch gemüthliche Borstellungen von meiner Theilnahme, ohne welche, wie er meinte, die Sache boch nicht zu Stande kommen wurde, abzubringen. Er stellte mir nämlich vor, wie er boch unmöglich jugeben konnte, daß gerade dem Andenken Beber's eine folche übertriebene Ehre erwiesen murbe, mabrend boch ber verftorbene Morlacci viel langere Zeit um die königliche Kapelle fich verdient gemacht habe, und Riemand baran bente, beffen Afche aus Italien herzuholen. Zu welchen Confequengen follte bas führen? Er fete ben Fall, Reiffiger fturbe nächstens auf einer Babereise; seine Frau könne mit Recht bann ebenso gut, wie jest Frau von Beber verlangen, daß man bie Leiche ihres Mannes mit Sang und Klang tommen ließe. Ich suchte

ihn hierüber zu beruhigen; gelang es mir nicht, ihm die Unterschiede flar zu machen, über welche er in Bermirrung gerieth, so permochte ich ihn boch bavon zu überzeugen, bag jest bie Sache ihren Lauf nehmen muffe, besonders ba icon bas Berliner Hoftheater jur Unterftutung unferes Zwedes eine Benefig=Borftellung angekunbigt habe. Diefe, burch Menerbeer, an welchen mein Comité fich gewandt hatte, veranlaßt, fand mit einer Borftellung ber "Eurpanthe" wirklich ftatt, und lieferte bas schöne Ergebnig eines Beitrages von vollen 2000 Thalern. Einige geringere Theater folgten; so burfte nun auch bas Dresdner hoftheater nicht länger jurudstehen, und es fand fich. bak wir unserem Banquier für jest ein genügenbes Rapital aufmeisen konnten, um baburch bie Übersiedelungskoften, sowie bie Bestellung einer geeigneten Gruft mit entsprechendem Grabmal, zu bestreiten, und auch noch einen Grundstock für bie bereinft zu erschwingende Statue Beber's übrig behielten. Der ältere ber beiben hinterlaffenen Sohne bes veremigten Meisters reifte felbst nach London, um die Afche feines Baters zurückzuführen. Dieß geschah zu Schiff auf ber Elbe. wo jene schließlich am Dresdner Landungsplat anlangte, um hier zu= erft auf beutsche Erbe übergeführt au werben. Diese Überführung follte am Abend bei Facelichein in feierlichem Buge vor fich geben; ich hatte es übernommen, für die dabei auszuführende Trauermufik zu forgen. Ich stellte diese aus zwei Motiven ber "Euryanthe" zusammen; burch die Musik, welche die Geistervision in der Duverture bezeichnet, leitete ich die ebenfalls ganz unveränderte, nur nach Bdur transponirte Capatine ber "Euryanthe" "hier bicht am Quell" ein, um hieran Die verklärte Bieberaufnahme bes erften Motives, wie fie fich am Enbe ber Oper wieder vorfindet, als Schluß anzureihen. Diefes somit febr aut sich fügende symphonische Stud hatte ich für 80 ausgewählte Blasinstrumente besonders orchestrirt, und bei aller Fülle hierbei namentlich auf die Benützung der weichsten Lagen derselben studirt; das schaurige Tremolo ber Bratschen in bem ber Duverture entlehnten Theile ließ ich burch zwanzig gedämpfte Trommeln im leisesten Biano erseten,

und erreichte burch bas Bange, schon als wir es im Theater probirten. eine so überaus ergreifende und namentlich gerade unfer Andenken an Beber innig berührende Wirkung, daß', wie die hierbei gegenwärtige Frau Schröber=Deprient, welche allerdings noch Weber perfönlich befreundet gemesen mar, zu ber erhabenften Rührung hingeriffen murbe. auch ich mir sagen konnte, noch nie etwast seinem Zwecke so vollkommen Entsprechenbes ausgeführt zu haben. Nicht minder glückte die Ausführung ber Musik auf offener Straße beim feierlichen Zuge selbst : ba bas febr langfame Tempo, welches fich burch feinerlei rhythmische Merkmale beutlich zeichnete, hierfür besondere Schwierigkeiten machen mußte, hatte ich bei ber Probe bie Buhne ganglich entleeren laffen, um fo ben geeig= neten Raum zu gewinnen, auf welchem ich bie Musiker, nachbem sie bas Stud gehörig eingeübt hatten, nun auch mährend bes Vortrags im Rreife um mich her geben ließ. Mir murbe von Beugen, welche an ben Fenstern ben Bug tommen und vorübergeben saben, versichert, bog ber Einbrud ber Feierlichkeit unbeschreiblich erhaben gemesen sei.

Nachdem wir den Sarg in der kleinen Tobtenkapelle des katholischen Kirchhofs in Friedrichstadt, in welcher er still und bescheiben von Frau Devrient mit einem Kranze bewillkommt worben war, beigeseth hatten, marb nun am andern Vormittag die seierliche Berfenkung beffelben in bie von uns bereit gehaltene Gruft ausge= Mir, nebst bem anderen Borsigenben bes Comité's, Herrn hofrath Schulg, mar bie Ehre zugetheilt worben, eine Grabrebe zu halten. Was mir zu ihrer Abfaffung einen besonders rührenden Stoff gang frisch zugeführt hatte, war der kurz vor dieser Abersiedelung erfolgte Tob bes zweiten Sohnes bes feligen Meifters, Alexanber von Weber. Seine Mutter war durch biesen unerwarteten Todes= fall bes blühenden Jünglings so furchtbar erschüttert, daß wir, wäre unser Unternehmen nicht bereits zu weit gebieben gewesen, uns beinahe veranlaßt gesehen hätten, es aufzugeben, da die Wittwe in biefem so schrecklichen neuen Berlufte ein Urtheil bes himmels zu erkennen geneigt schien, welches hiermit ben Bunsch ber Überfiebelung

ber Afche bes längst babin Geschiedenen als einen Frevel ber Eitelkeit bezeichne. Da das Bublikum, in seiner besonderen Gemüthlichkeit. ähnliche Borftellungen ebenfalls unter fich auffommen ließ, hielt ich mir die Aufgabe quertheilt, auch hiergegen unfer Unternehmen in bas rechte Licht zu ftellen; und ce gelang mir fo, daß von allen Seiten mir bezeugt murbe, bag gegen meine gelungene Rechtfertigung nicht das Mindeste mehr auffäme. Eine besondere Erfahrung machte ich hierbei an mir selbst, da ich zum ersten Mal in meinem Leben in feierlicher Rebe mich öffentlich vorzustellen hatte. Ich habe seitbem bei vorkommender Veranlaffung, Reden ju halten, stets nur ex tempore gesprochen: biefes erfte Mal hatte ich mir jedoch meine Rebe, schon um ihr die nöthige Gedrängtheit zu geben, zuvor schriftlich ausgear= beitet und sie genau memorirt. Da ber Gegenstand und meine Faffung beffelben mich vollständig erfüllten, mar ich meines Bedacht= nisses so gewiß, daß ich an keinerlei Vorkehrung zur Nachhülfe bachte; hierburch feste ich meinen Bruber Albert, welcher bei ber Feier= Lichkeit in meiner Nähe ftand, für einen Moment in große Berlegen= heit, so daß er gestand, bei aller Ergriffenheit, mich verwünscht zu haben, daß ich ihm das Manuscript nicht zum Souffliren zugestellt hatte. Es begegnete mir nämlich, bag, als ich meine Rebe beutlich und volltönend begonnen, ich von der fast erschreckenden Wirkung, welche meine eigene Sprache, ihr Klang und ihr Accent auf mich felbst machten, für einen Augenblick so ftark affizirt murbe, bag ich in völliger Entrudtheit, wie ich mich hörte, so auch ber athemlos Lauschenden Menge gegenüber mich zu feben glaubte, und, indem ich mich mir so objektivirte, völlig in eine gespannte Erwartung bes feffelnden Vorganges gerieth, welcher sich vor mir zutragen follte, als ob ich gar nicht berfelbe mare, ber andererfeits hier ftehe und zu fprechen habe. Richt die minbeste Bangigkeit ober auch nur Zerstreut= heit tam mir hierbei an; nur entstand nach einem geeigneten Absat eine so unverhältnigmäßig lange Pause, daß, wer mich mit finnend entrudtem Blide bafteben fab, nicht mußte, mas er von mir benten

follte. Erst mein eigenes längeres Schweigen und die lautlose Stille um mich herum erinnerten mich daran, daß ich hier nicht zu hören, sondern zu sprechen hätte; sosort trat ich wieder ein, und sprach meine Rede mit so fließendem Ausdruck dis an das Ende, daß mir hierauf der berühmte Schauspieler Emil Devrient versicherte, wie er nicht nur als Theilnehmer der ergreisendsten Leichenseier, sondern namentlich auch als dramatischer Redner von dem Vorgange auf das Erstaunlichste imprimirt worden sei. Die Feier sand ihren Abschluß durch den Vortrag eines von mir versasten und komponirten Gedichtes, welches, sehr schwierig für Männergesang, unter der Ansührung unserer besten Theater = Sänger vortresstlich ausgesührt wurde. Herr von Lüttich au, welcher dieser Feier beigewohnt hatte, erklärte sich mir gleichfalls nun für überzeugt, und für die Gerechtigkeit des Unternehmens eingenommen.

Es mar ein schöner, meinem tiefsten Innern mohltbuenber Erfola. beffen ich mich zu erfreuen hatte; und hatte ihm noch etwas gefehlt. fo trug nun Beber's Bittme, welcher ich vom Rirchhof aus meinen Besuch machte, burch die inniaften Ergiekungen bagu bei, mir jede Wolfe zu verscheuchen. Für mich hatte es eine tiefe Bebeutung, baf ich, burch Weber's lebenvolle Erscheinung in meinen frühesten Rnabenjahren so schwärmerisch für die Mufik gewonnen, bereinft so schmerzlich von der Runde seines Todes betroffen, nun im Mannesalter burch biefes lette zweite Begräbniß noch einmal mit ihm wie in unmittelbare perfonliche Berührung getreten mar. Nach der Bebeutung meines sonstigen Verkehres mit lebenden Meistern ber Tonkunft, und den Erfahrungen, die ich von ihnen machte, kann man ermeffen, aus welchem Quell meine Sehnsucht nach innigem Meifterumgang sich zu stärken hatte. Es war nicht tröstlich, vom Grabe Deber's nach seinen lebenben Rachfolgern auszusehen; boch follte mir bas Hoffnungslose bieses Ausblickes mit ber Zeit erst noch jum recht klaren Bewuftsein kommen.

# Rede

## an Weber's letter Ruhestätte.

**A**ier ruhe benn! hier sei bie prunklose Stätte, bie uns Deine theure Hülle bewahre! Und hätte fie bort in Fürstengrüften geprangt, im ftolzesten Münster einer stolzen Nation, wir magten boch zu hoffen, bag Du ein bescheibenes Grab in beutschem Boben Dir lieber jur letzten Ruhestätte erwählt. — Du gehörtest ja nicht jenen kalten Ruhmsüchtigen an, die kein Baterland haben, denen das Land ber Erbe bas liebste ift, in welchem ihr Chrgeis ben üppigften Boben für fein Gebeihen findet. — Zog Dich ein verhängnigvoller Drang borthin, wo felbst bas Genie fich ju Markte bringen muß um ju gelten, so wandtest Du zeitig genug sehnsuchtsvoll Deine Blide nach bem heimathlichen Herbe zurück, nach dem bescheidenen ländlichen Sipe, wo Dir an ber Seite Deines trauten Weibes Lieb auf Lieb aus bem Herzen quoll. "Ach, wäre ich wieder bei euch, ihr Lieben!" das war wohl Dein letter Seufzer, mit bem Du bort bahin schiebest! -Barft nun Du ein so gemüthvoller Schwärmer, wer will uns tabeln, wenn wir gerade Dir mit gleicher Neigung begegnen, wenn auch wir diese Schwärmerei recht innig theilten, und gern bem stillen Bunfche nachhingen, Dich wieder bei uns in ber lieben Beimath ju

haben? D, diese Schwärmerei, fie hat Dich mit sympathetischer Gemalt jum Liebling Deines Bolfes gemacht! Nie hat ein beutscherer Musiker gelebt, als Du! Wohin Dich auch Dein Genius trug, in welches ferne, bobenlose Reich ber Phantasie, immer boch blieb er mit jenen taufend garten Fasern an biefes beutsche Bolksherz gekettet, mit bem er meinte und lachte, wie ein gläubiges Rind, wenn es ben Sagen und Mährchen ber Beimath lauscht. Ja, diese Kindlichkeit mar es. bie Deinen mannlichen Beift wie fein guter Engel geleitete, ibn ftets rein und keufch bewahrte; und in biefer Reufchheit lag Deine Gigenthumlichkeit: wie Du biefe herrliche Tugend ftets ungetrübt erhielteft, brauchtest Du nichts zu erbenken, nichts zu erfinden, — Du brauchtest nur zu em pfinden, so hattest Du auch bas Ursprünglichste er funden. Du bewahrtest sie bis an den Tod, diese hochste Tugend, Du konntest fie nie opfern, dieses schönen Erbmals Deiner beutschen Abkunft Dich nie entäugern, Du fonnteft uns nie verrathen! - Sieh', nun läßt ber Britte Dir Gerechtigkeit wiberfahren, es bewundert Dich ber Frangose, aber lieben kann Dich nur ber Deutsche; Du bist sein. ein schöner Tag aus seinem Leben, ein warmer Tropfen seines Blutes. ein Stud von seinem Bergen, - wer will uns tabeln, wenn wir wollten, daß Deine Afche auch ein Theil feiner Erbe, ber lieben beutschen Erbe fein follte?

Noch einmal, scheltet uns nicht, Ihr, die Ihr die Eigenthümlichkeit bes deutschen Herzens verkanntet, dieses Herzens, das so gern schwärmt, da wo es liebt! War es Schwärmerei, mit der wir nach der theuren Hülle unseres lieben Weber verlangten, so war es die Schwärmerei, die uns ihm so verwandt sein läßt, die Schwärmerei, der all' die herrlichen Blüthen seines Geistes entkeimten, um deretwillen die Welt ihn bewundert und wir ihn lieben. — Ein Werk der Liebe glauben wir nun zu verrichten, wenn wir Dich, lieber Weber, der Du nie Bewunderung, sondern nur Liebe suchtest, den Augen der Bewunderung entziehen, um Dich den Armen der Liebe zuzusühren. Aus der Welt, vor der Du glänztest, geleiten wir Dich zurück in die Heimath, in

ben Schook Deiner Kamilie! Fraat ben helben, ber jum Siegen auszog, was ihn am meisten beglückt nach ben ruhmvollen Tagen auf bem Felbe ber Ehre? Gewiß, die heimkehr in bas Baterhaus, wo fein Beib, feine Kinder feiner harren. Und fieh', wir brauchen hier nicht bilblich zu reden: Dein Weib, Deine Kinder harren Deiner in Wirklichkeit. Bald vernimmft Du über dieser Ruhestätte ben Tritt bes treuen Beibes, bas fo lange, fo lange Deiner Wieberfunft harrte, und bas jest an ber Seite bes theuren Sohnes bie beifesten Liebesthränen bem jurudgefehrten Bergensfreunde meint. Sie gehört ber Welt ber Lebenben. — Du bist ein seliger Geift geworben, nicht Aug' in Auge kann fie Dich begrüßen; — ba fandte Gott einen Boten aus, ber Dich ganz nah', Aug' in Auge bei Deiner Beimkehr begrüßen, und Dir Zeugnig geben follte von ber unvergänglichen Liebe Deiner Treuen. Dein jungfter Sohn marb zu biefer Sendung außermählt, das Band zwischen Lebenden und Dahingeschiebenen zu fnüpfen; ein Engel bes Lichtes schwebt er jest zwischen Guch und bringt Euch gegenseitige Liebeskunde. -- Wo ist nun Tod? Wo ist Leben? Wo beibe sich in einen so wunderbar schönen Bund vereinen, ba ift bes ewigen Lebens Keim! — Lag auch uns, Du theurer Dahingeschiebener, mit in biefen Bund treten! Wir kennen bann nicht Tob, nicht Berwefung mehr, nur Bluthe und Gebeihen. Der Stein, ber Deine Bulle umschließt, wird uns bann ju bem Fels ber Bufte, bem ber Gewaltige einft ben frischen Quell entschlug: aus ihm ergieft sich in bie fernften Zeiten ein berrlicher Strom ftets verjüngten, schaffenben Lebens! - Du Quell alles Daseins, lag uns biefes Bunbes ftets eingebent und murbig fein!

# Gefang nach der Bestattung.

Hebt an ben Sang, ihr Zeugen bieser Stunde, Die uns so ernst, so seierlich erregt!

Dem Wort, den Tönen jest vertrau't die Kunde Des Hochgefühl's, das unsre Brust bewegt!

Nicht trauert mehr die deutsche Mutter Erde

Um den geliebten, weit entrückten Sohn;

Nicht blickt sie mehr mit sehnender Gebärde
hin über's Meer zum fernen Albion:

Auf's Neu' nahm sie ihn auf in ihren Schooß,

Den einst sie aussandt' edel, mild und groß.

Hier, wo ber Trauer stumme Zähren slossen, Wo Liebe noch das Theuerste beweint, Hier ward von uns ein ebler Bund geschlossen, Der uns um ihn, den Herrlichen, vereint: Hier wallet her, des Bundes Treugenossen, Hier grüßet euch als fromme Pilgerschaar; Die schönsten Blüthen, die dem Bund entsprossen, Bringt opfernd dieser eblen Stätte dar: Denn hier ruh' Er, bewundert und geliebt, Der unsrem Bund der Weihe Segen giebt.

# Bericht über die Aufführung

# der nennten Symphonie von Beethoven

im Jahre 1846 in Dregben

(aus meinen Lebenserinnerungen ausgezogen)

nebst

Programm dazu.

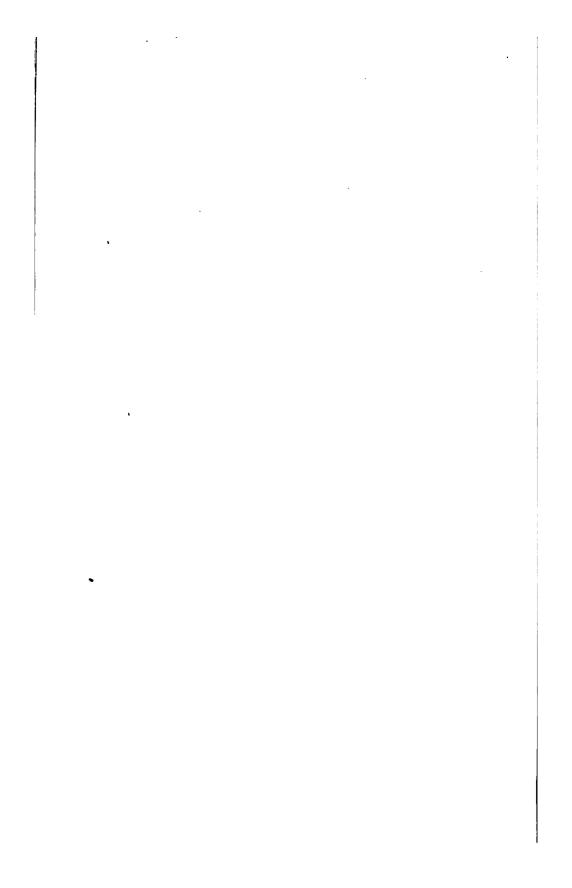

# Bericht.

Zur biesen Winter bestand mein Hauptunternehmen in einer äußerst forgfältig vorbereiteten, im Fruhjahr am Palm-Sonntage ju Stanbe gebrachten Aufführung ber neunten Symphonie von Beetho= Diese Aufführung brachte mir fonberbare Rampfe, und für meine ganze weitere Entwickelung fehr einflugreiche Erfahrungen ein. Der äußere Bergang mar biefer. Die königliche Rapelle hatte jebes Jahr nur eine Gelegenheit, außer ber Oper und Kirche fich selbstständig in einer großen Mufikaufführung ju zeigen: jum Besten bes Benfionsfonds für ihre Wittwen und Waisen mar bas sogenannte alte Opern= haus am Balmsonntag zu einer großen, ursprünglich nur für Dratorien berechneten Aufführung eingeräumt. Um fie anziehender zu machen, wurde dem Oratorium schließlich immer eine Symphonie beigegeben. Da wir beibe Kapellmeifter (Reiffiger und ich) uns die Abwechselung vorbehalten hatten, fiel für ben Balmfonntag bes Jahres 1846 mir bie .. Spmphonie" zu. Gine große Sehnsucht erfaßte mich zur neunten Symphonie; für bie Bahl berfelben unterftütte mich ber äußerliche Umftand, daß dieß Werk in Dresden so gut wie unbekannt war. Als bie Orcheftervorsteher, welche bie Confervirung und Dehrung bes Benfionsfonds zu übermachen hatten, hiervon erfuhren, ergriff fie ein

folder Schred, bag fie in einer Aubieng an unseren Generalbirektor pon Lüttichau sich manbten, um biefen zu ersuchen, bag er mich fraft feiner höchsten Autorität von meinem Vorhaben abbringen möge. Als Grunde zu biefem Gesuch führten fie an, bag unter ber Bahl biefer Symphonie ber Benfionsfonds Schaben leiben murbe, ba biefes Werk hierorts in Verruf stehe, und jedenfalls bas Publikum vom Besuch bes Konzertes abhalten murbe. Bor längeren Jahren mar nämlich auch bie neunte Symphonie in einem Armen-Ronzerte von Reiffiger aufgeführt worben, und mit aufrichtiger Zustimmung bes Dirigenten vollkommen durchgefallen. In der That bedurfte es nun meines gangen Reuers und aller erbenklichen Beredtfamkeit, um junächst bie Bebenken unseres Chefs ju überminden. Mit ben Orchestervorstehern konnte ich aber nicht anders als mich vorläufig vollständig zu überwerfen, ba ich hörte, bag fie bie Stadt mit ihren Wehklagen über meinen Leichtfinn erfüllten. Um fie auch zugleich in ihrer Sorge zu. beschämen, nahm ich mir vor, bas Publikum auf die von mir durch= gesette Aufführung und bas Wert selbst in einer Beise vorzubereiten, baß wenigstens bas erregte Aufsehen einen besonders ftarken Besuch herbeiführen, und somit ben bedroht geglaubten Kaffenerfolg in gunstiger Beise sichern sollte. Die neunte Symphonie warb somit in jeber erbenklichen hinficht zu meiner Sprenfache, beren Gelingen alle meine Rrafte anspannte. Das Comité trug Bebenken gegen bie Gelbauslage für bie Anschaffung ber Orchesterstimmen: ich lieh sie somit von ber Leipziger Konzert-Gesellschaft aus. - Wie marb mir nun aber, als ich, feit meinen früheften Junglings-Jahren, wo ich meine Nächte über ber Abschrift biefer Partitur burchmachte, jest zum erften Mal die geheimnisvollen Seiten berfelben, beren Anblick mich einst in fo muftische Schwärmerei verfett hatte, mir wieber ju Geficht brachte, und nun forgfältig durchstudirte! Wie in jener unklaren Barifer Zeit die Anhörung einer Probe der drei ersten Säte, durch bas unvergleichliche Orchefter bes Conservatoire's ausgeführt, mich

plöplich, über Jahre ber entfrembenden Verirrungen hinmeg. jenen ersten Jugendzeiten in eine wunderbare Berührung gesetzt, und befruchtend für bie neue Wendung meines inneren Strebens wie mit magischer Kraft auf mich gewirkt hatte, so ward nun biese lette Klangerinnerung geheimnisvoll mächtig in mir von Neuem lebendig. als ich zum erften Mal wieder mit ben Augen vor mir fah, mas in jener allererften Zeit ebenfalls nur mystisches Augenwerk für mich geblieben mar. Run hatte ich Manches erlebt, mas in meinem tiefften Inneren unausgesprochen zu einer ernsten Sammlung, zu einer fast verzweiflungsvollen Frage an mein Schicfal und meine Beftimmung mich trieb. Bas ich mir nicht auszusprechen magte, war die Erkenntniß ber vollständigen Bobenlofigfeit meiner fünftlerischen und burgerlichen Erifteng in einer Lebens= und Berufs=Richtung, in welcher ich mich als Frembling und burchaus aussichtslos erseben mußte. Diese Berzweiflung, über bie ich meine Freunde ju täuschen suchte, schlug nun biefer Symphonie gegenüber in helle Begeisterung aus. nicht möglich, daß je das Werk eines Meifters mit folch' verzückenber Gewalt bas herz bes Schülers einnahm, als wie bas meinige vom ersten Sate bieser Symphonie erfaft murbe. Wer mich vor der aufgeschlagenen Partitur, als ich fie burchging, um bie Mittel ber Ausführung berfelben zu überlegen, überrascht, und mein tobenbes Schluchzen und Weinen mahrgenommen hätte, murbe allerdings verwunderungsvoll haben fragen können, ob bieg bas Benehmen eines königlich fachfischen Ravellmeifters fei! Glücklicherweise blieb ich bei folcher Gelegenheit von Besuchen unserer Orchestervorsteher und ihres murbevollen erften Rapellmeisters, somie sonstiger in klassischer Musik bewanderter herren verschont.

Buerst entwarf ich nun in Form eines Programmes, wozu mir bas nach Gewohnheit zu bestellenbe Textbuch zum Gesang ber Chöre einen schicklichen Anlaß gab, eine Anleitung zum gemüthlichen Berständ= niß bes Werkes, um damit — nicht auf die kritische Beurtheilung —

sonbern rein auf das Gefühl der Zuhörer zu wirken. Dieses Programm, für welches mir Hauptstellen des Goethe'schen "Faust" eine über Alles wirksame Hülfe leisteten, fand nicht nur zu jener Zeit in Dresden, sondern auch späterhin an anderen Orten erfreuliche Beachtung. Außerdem benutzte ich in anonymer Weise den Dresdener Anzeiger, um durch allerhand kurzbündige und enthusiastische Ergüsse das Publikum auf das, wie man mir ja versichert hatte, dis dahin in Oresden "verrusene" Werk anregend hinzuweisen. Weine Bemüshungen, schon nach dieser äußerlichen Seite hin, glückten so vollständig, daß die Einnahme nicht nur in diesem Jahre alle je zuvor gewonnenen übertraf, sondern auch die Orchestervorsteher die darauf folgenden Jahre meines Verbleibens in Oresden regelmäßig dazu benutzten, durch Wieder-Borführung dieser Symphonie sich der gleichen hohen Einkünfte zu versichern.

Bas nun ben fünftlerischen Theil ber Aufführung betraf fo arbeitete ich einer ausbrucksvollen Wiebergebung von Seiten bes Orchefters baburch vor, bag ich Alles, mas zur braftischen Deutlichkeit ber Boxtragenüancen mich nöthig bunkte, in die Orchesterstimmen selbst aufzeichnete. Namentlich veranlagte mich bie hier übliche boppelte Befetung ber Blaginstrumente zu einem forgfältig überlegten Gebrauch biefes Bortheils, beffen man fich bei großen Dufikaufführungen gewöhnlich nur in bem roben Sinne bedient, daß die mit "piano" bezeichneten Stellen einfach, die Forte-Stellen bagegen boppelt besetzt vorgetragen werben. In welcher Weise ich auf biese Art für Deut= lichkeit ber Ausführung forgte, fei, 3. B. burch eine Stelle bes zweiten Sates ber Symphonie bezeichnet, in welcher, zum erften Mal in Cdur, die sammtlichen Streichinstrumente in verdreifachter Oftave bie rhythmische Hauptfigur, unausgesett im Unisono, gemiffermaßen als Begleitung zu bem zweiten Thema, welches nur bie schwachen Holzblasinstrumente vortragen, spielen : ba im gangen Orchefter gleich= mäßig "fortissimo" vorgezeichnet ist, so ergiebt sich hieraus bei jeder

erbenklichen Aufführung, daß die Melodie der Solzblaginstrumente gegen die immerhin nur begleitenden Streichinstrumente vollständig verschwindet, und so gut wie gar nicht gehört wird. Da mich nun keinerlei Buchstaben = Bietät vermögen konnte, die vom Meister in Wahrheit beabsichtigte Wirtung ber gegebenen irrigen Bezeichnung aufzuopfern, fo liek ich bier bie Streichinstrumente bis babin, mo fie wieder abwechselnd mit den Blasinstrumenten die Fortführung des neuen Thema's aufnehmen, statt im wirklichen Fortissimo, mit nur angebeuteter Stärke fpielen: bas von ben verboppelten Blaginftrumenten dagegen mit möglichster Kraft vorgetragene Motiv war nun, wie ich glaube - jum erften Mal feit bem Borhandensein biefer Symphonie. mit bestimmender Deutlichkeit zu hören. In abnlicher Beise verfuhr ich burchgebends, um mich ber größten Bestimmtheit ber bynamischen Wirkung bes Orchesters ju versichern. 'Nichts anscheinenb schwer Berftanbliche burfte so jum Bortrag tommen, bag es nicht in bestimmender Weise bas Gefühl erfaßte. Biel Ropfzerbrechen's gab von je z. B. das Fugato in 6/8 Takt nach dem Chorverfe: "Froh wie feine Sonnen fliegen", in bem "alla Marcia" bezeichneten Sate bes Kinale's: indem ich mich auf die vorangehenden ermuthigenden, wie auf Rampf und Sieg vorbereitenden Strophen bezog, faßte ich biefes Fugato wirklich als ein ernst-freudiges Kampfpiel auf, und ließ es anhaltend in äußerst feurigem Tempo und mit angespanntester Kraft fpielen. 3ch hatte am Tage nach ber erften Aufführung die Genua= thuung, ben Musikbirektor Anader aus Freiberg bei mir zu empfangen, welcher tam, um mir reuig ju melben, bag er bisher einer meiner Antagonisten gewesen sei, seit bieser Aufführung aber zu meinen unbedingten Freunden sich zähle: mas ihn — wie er sagte — ganzlich übermältigt habe, sei eben biese Auffassung und Wiebergebung jenes Rugato gewesen. — Eine große Aufmerksamkeit widmete ich ferner ver so ungewöhnlichen rezitativ = artigen Stelle ber Bioloncelle und tontrabaffe im Beginn bes letten Sates, welche einft in Leipzig

meinem alten Freunde Bohleng so große Demuthigungen eintrug. Bei ber Borguglichkeit namentlich unferer Rontrabaffiften, fonnte ich mich bazu bestimmt fühlen, auf die außerfte Bollendung hierbei auszugeben. Es gelang mir in zwölf Spezialproben, welche ich nur mit den betreffenden Inftrumenten hielt, ju einem fast gang wie frei fich ausnehmenden Vortrage berfelben zu gelangen, und sowohl bie gefühlvollste Bartheit, als die größte Energie jum ergreifendsten Ausbruck zu bringen. - Bom Beginne meines Unternehmens an hatte ich fogleich erkannt, bag bie Möglichkeit einer hinreißenb popularen Wirfung biefer Symphonie barauf beruhe, baf bie Uberwindung ber außerordentlichen Schwierigkeiten bes Bortrages ber Chore in ibealem Sinne gelingen muffe. Ich erkannte, bag bier Anforberungen gestellt waren, welche nur burch eine große und enthusiasmirte Daffe von Sangern erfüllt werben tonnten. Bunachft galt es baber, mich eines vorzüglich ftarten Chores ju verfichern; außer ber gewöhnlichen Berftarkung unferes Theaterchores burch bie etwas weichliche Dreif= sig'iche Singakabemie, zog ich, mit Überwindung umständlicher Schwierigkeiten, ben Sangerchor ber Rreugschule mit seinen tüchtigen Rnabenftimmen, fowie ben ebenfalls für firchlichen Gefang gutgeübten Chor bes Dresbener Seminariums herbei. Diefe, ju jahlreichen Übungen oft vereinigten breihundert Sänger, suchte ich nun auf die mir besonders eigenthumliche Weise in mahre Ertase zu verseten; esigelang mir g. B. ben Baffiften ju beweifen, bag bie berühmte Stelle: "Seib umichlungen Millionen", und namentlich bas: "Brüber, über'm Sternengelt muß ein guter Bater mohnen" auf gewöhnliche Weise gar nicht zu fingen fei, sonbern nur in höchster Entzudung gleichsam ausgerufen werben tonne. Ich ging hierfür mit folder Extase voran, bag ich wirklich Alles in einen burchaus ungewohnten Zuftand verfett ju haben glaube, und ließ nicht eher ab, als bis ich felbst, ben man zuvor burch alle Stimmen hindurch gehört hatte, mich nun nicht mehr vernahm, sondern wie in ben

warmen Tonmeere mich ertränkt fühlte. — Groke Freude machte es mir, das Rezitativ bes Barytoniften : "Freunde, nicht biefe Tone", welches feiner feltsamen Schwieriakeiten wegen wohl fast unmöglich porzutragen zu nennen ift, burch Mittermurger, auf bem uns bereits innig bekannt geworbenen Wege ber gegenseitigen Mittheilung, zu hinreißendem Ausbrucke zu bringen. — Ich trug aber auch Sorge, burch einen gänzlichen Umbau bes Lokales mir eine gute Klangwirkung bes jett nach einem ganz neuen Systeme von mir aufgestellten Orchefters zu verfichern. Die Roften hierzu maren, wie man fich benten tann, unter besonderen Schwierigkeiten ju ermirken; boch ließ ich nicht ab, und erreichte burch eine vollständig neue Ronftruktion bes Bobiums, daß wir bas Orchester gang nach ber Mitte gu kongentriren konnten, und es bagegen amphitheatralisch auf ftark erhöhten Sigen von bem gablreichen Sängerchor umschließen ließen, mas ber mächtigen Wirkung der Chore von außerorbentlichem Bortheil mar, mahrend es in ben rein symphonischen Säten bem fein geglieberten Orchester große Brazifion und Energie verlieh.

Schon zur Generalprobe war ber Saal überfüllt. Mein Kollege beging hierbei die unglaubliche Thorheit, beim Publikum völlig gegen die Symphonie zu intriguiren, und auf das Bedauerliche der Berirrung Beet hoven's aufmerksam zu machen; wogegen Herr Gabe, welcher von Leipzig aus, wo er damals die Gewandhauskonzerte dirigirte, uns besuchte, mir nach der Generalprobe unter Anderem versicherte, er hätte gern zweimal den Sintrittspreis bezahlt, um das Rezitativ der Bässe noch einmal zu hören. Herr Hiller fand, daß ich in der Modisizirung des Tempo's zu weit gegangen sei; wie er dieß verstand, erfuhr ich später durch seine eigene Leitung geistvoller Orchesterwerke. Ganz unbestreitbar war aber der allgemeine Erfolg über jede Erwartung groß, und dieses Nahlologen Dr. Köchly, welcher bei dieser Gelegenheit sich mir

τ

ŗ

ιĝ

er

đ

'n

näherte, um mir zu bekennen, daß er jest zum ersten Male einem symphonischen Werke vom Anfang bis zum Ende mit verständniß= voller Theilnahme habe folgen können.

In mir bestärkte sich bei bieser Gelegenheit bas wohlthuenbe Gefühl ber Fähigkeit und Kraft, bas, was ich ernstlich wollte, mit glücklichem Gelingen burchzuführen.

# Programm.

Dei ber großen Schwierigkeit, bie Demjenigen, ber zu einem genaueren und innigen Bekanntwerben mit diesem wundervoll bebeut= samen Tonwerke noch nicht gelangen konnte, bei seiner erften Unhörung für bas Berftandnig beffelben entsteht, burfte bas Beftreben wohl erlaubt erscheinen, einem mahrscheinlich nicht gang geringen Theile ber Zuhörer, ber fich in ber bezeichneten Lage befindet, nicht etwa zu einem absoluten Verftandniffe bes Beethoven'ichen Meifterwerkes verhelfen zu wollen - ba bieg wohl nur aus eigener innerer Anschauung hervorgehen fann -, sonbern burch hindeutungen wenig= ftens bie Erkenntnig ber fünstlerischen Anordnung beffelben ju erleichtern, die bei ihrer großen Eigenthumlichkeit und noch ganglich unnachgeahmten Neuheit dem weniger vorbereiteten, und somit leicht verwirrbaren, Buhörer zu entgehen im Stande fein konnte. junächft jugeftanden werben, daß bas Wefen der höheren Instrumental= mufit namentlich barin befteht, in Tonen bas auszusprechen, mas in Worten unaussprechbar ist, so glauben wir uns hier auch nur anbeutungsweise ber Lösung einer unerreichbaren Aufgabe felbst baburch ju nabern, bag wir Worte unfres großen Dichters Goethe jur Gulfe nehmen, die, wenn fie auch keinesweges mit Beethoven's Werke in

einem unmittelbaren Zusammenhange stehen, und auf keine Weise bie Bebeutung seiner rein musikalischen Schöpfung irgendwie durchdringend zu bezeichnen vermögen, bennoch die ihr zu Grunde liegenden höheren menschlichen Seelenstimmungen so erhaben ausdrücken, daß man im schlimmsten Falle des Unvermögens eines weiteren Berständnisses sich wohl mit der Festhaltung dieser Stimmungen begnügen dürfte, um wenigstens nicht gänzlich ohne Ergriffenheit von der Anhörung des Musikwerkes scheiden zu müssen.

## Erfter Sat.

Ein im großartigsten Sinne aufgefaßter Kampf ber nach Freube ringenden Seele gegen den Druck jener feindlichen Gewalt, die sich zwischen uns und das Glück der Erde stellt, scheint dem ersten Saße zu Grunde zu liegen. Das große Hauptthema, das gleich Anfangs wie aus einem unheimlich bergenden Schleier nackt und mächtig heraustritt, könnte dem Sinne der ganzen Tondichtung nicht durchaus unangemessen vielleicht übersetzt werden durch Goethe's Worte:

"Entbehren fouft bu! Souft entbehren!"

Diesem gewaltigen Feinde gegenüber erkennen wir einen edlen Trot, eine männliche Energie des Widerstandes, der bis in die Mitte des Satzes sich zu einem offenen Kampse mit dem Gegner steigert, in welchem wir zwei mächtige Ringer zu erblicken glauben, von denen jeder als unüberwindlich vom Kampse wieder nachläßt. In einzelnen Lichteblicken vermögen wir das wehmüthig süße Lächeln des Glückes zu erkennen, das uns zu suchen scheint, nach dessen Besitz wir ringen und von dessen Erreichen uns jener tücksich mächtige Feind zurücksält, mit seinem nächtigen Flügel uns umschattend, so daß uns selbst der Blick auf jene ferne Huld getrübt wird, und wir in finsteres Brüten zurückssinken, das sich nur wieder zum trotzigen Widerstand, zu neuem Ringen gegen den freuderaubenden Dämon zu erheben vermag. So bilden Gewalt, Widerstand, Aufringen, Sehnen, Hoffen, Fast Erreichen,

neues Verschwinden, neues Suchen, neues Kämpfen die Elemente der rastlosen Bewegung dieses wunderbaren Tonstückes, welche jedoch einige Male zu jenem anhaltenderen Zustande gänzlicher Freudlosigkeit herabsinkt, die Goethe mit den Worten bezeichnet:

"Rur mit Entsetzen wach' ich Morgens auf, Ich möchte bittre Thränen weinen, Den Tag zu sehn, der mir in seinem Lauf Richt Einen Bunsch ersüllen wird, nicht Einen, Der selbst die Ahnung seder Lust Mit eigensinn'gem Krittel mindert, Die Schöpsung meiner regen Brust Mit tausend Lebenssratzen hindert. Auch muß ich, wenn die Nacht sich niedersentt, Mich ängstlich auf das Lager strecken; Auch da wird teine Rast geschentt, Mich werden wilde Träume schrecken." U. s. w.

Am Schlusse bes Sages scheint biese büstere, freudlose Stimmung, zu riesenhafter Größe anwachsend, das All zu umspannen, um in furcht= bar erhabener Majestät Besitz von dieser Welt nehmen zu wollen, die Gott — zur Freude schuf.

## Zweiter Satz.

Eine wilbe Lust ergreift uns sogleich mit den ersten Rhythmen dieses zweiten Sazes: eine neue Welt, in die wir eintreten, in der wir fortgerissen werden zum Taumel, zur Betäudung; es ist, als ob wir, von der Verzweislung getrieben, vor dieser slöhen, um in steten, rastlosen Anstrengungen ein neues, unbekanntes Glück zu erjagen, da das alte, das uns sonst mit seinem sernen Lächeln bestrahlte, uns gänzlich entrückt und verloren gegangen zu sein scheint. Goethe spricht diesen Drang, auch für hier vielleicht nicht unbezeichnend, durch die Worte aus:

"Bon Freude sei nicht mehr die Rede, Dem Taumel weih' ich mich, dem schmerzlichsten Genuß! Laß in den Tiesen der Sinnlichteit Uns glühende Leidenschaften stillen! In undurchtrungenen Zauberhüllen Sei jedes Bunder gleich bereit!
Stürzen wir uns in das Rauschen der Zeit, In's Rollen der Begebenheit!
Da mag denn Schmerz und Genuß Gelingen, und Berdruß,
Mit einander wechseln, wie es lann,
Rur raftlos bethätigt sich der Mann!"

Mit bem jähen Eintritte bes Mittelsatzes eröffnet sich uns plötzlich eine jener Seenen irdischer Luft und vergnüglichen Behagens: eine gewisse berbe Fröhlichkeit scheint in dem einfachen, oft wiederholten Thema sich auszusprechen, Naivität, selbstzufriedene Heiterkeit, und wir sind versucht an Goethe's Bezeichnung solch' bescheidener Vergnüglichkeit zu benken:

"Dem Bolle hier wird jeder Tag ein Fest. Mit wenig Witz und viel Behagen Dreht jeder sich im engen Birkeltanz."

Solch' eng beschränkte Heiterkeit als das Ziel unseres rastlosen Jagens nach Glück und ebelster Freude anzuerkennen, sind wir aber nicht gestimmt; unser Blick auf diese Scene umwölkt sich, wir wenden uns ab, um uns von Neuem jenem rastlosen Antriebe zu überlassen, der uns mit dem Drängen der Verzweislung unaufhaltsam vorwärts jagt, um das Glück anzutressen, das wir, ach! so nicht antressen sollen; denn wiederum werden wir am Schlusse des Sates nur auf jene Scene vergnüglichen Behagens hingetrieben, der wir porher schon begegneten, und die wir dießmal sogleich bei ihrem ersten Wiedersgewahrwerden in unmuthiger Haft von uns stoßen.

## Dritter Satz.

Wie anders fprechen biefe Tone zu unserem Herzen! Wie rein, wie himmlisch befänftigend lösen sie ben Tros, ben wilden Drang der von Verzweiflung geängsteten Seele in weiche, wehmüthige Empfindung auf! Es ist, als ob uns Erinnerung erwache, Erinnerung an ein früh genossense reinstes Glück:

"Sonst stürzte sich ber Himmelsliebe Kuß Auf mich herab, in ernster Sabathstille, Da Kang so ahnungsvoll bes Glockentones Fülle, Und ein Gebet war brünstiger Genuß."

Mit biefer Erinnerung kommt uns auch wieder jene füße Sehnfucht an, die sich so schön in dem zweiten Thema dieses Sates ausspricht, welchem wir nicht ungeeignet Goethe's Worte unterlegen könnten:

> "Ein unbegreistich holdes Sehnen Trieb mich durch Wald und Wiesen hinzugeh'n, Und unter tausend heißen Thränen Fühlt' ich mir eine Welt entsteh'n."

Es erscheint wie das Sehnen der Liebe, dem wiederum, nur im bewegteren Schmucke des Ausdruckes, jenes Hoffen verheißende und süß beruhigende erste Thema antwortet, so daß es bei der Wiedersehr des zweiten uns dünkt, als ob Liebe und Hoffnung sich umschlängen, um ganz wieder ihre sanste Gewalt über unser gemartertes Gemüth zu erringen.

"Bas sucht ihr, mächtig und gelind, Ihr Himmelstöne, mich am Staube? Klingt bort umber, wo weiche Menschen sind."

So scheint bas noch zudenbe Herz mit sanftem Wiberstreben sie von sich abwehren zu wollen: aber ihre süße Macht ist größer, als unser bereits erweichter Trop; wir werfen uns biesen holben Boten reinsten Glückes überwältigt in bie Arme:

> "O tonet fort, ihr füßen himmelslieder, Die Thrane quillt, die Erde hat mich wieder."

Ja, bas wunde Herz scheint zu genesen, sich zu erkräftigen, und zu muthiger Erhebung zu ermannen, die wir in dem fast triumphirenden Gange, gegen bas Ende des Satzes hin, zu erkennen glauben: noch ift aber diese Erhebung nicht frei von der Rückwirkung der durchlebten Stürme; jeder Anwandlung des alten Schmerzes drängt sich aber sogleich neu besänftigend jene holde, zauberische Macht entgegen, vor

ber sich endlich, wie in lettem erlöschenben Betterleuchten, das zertheilte Gewitter verzieht.

## Vierter Satz.

Der Übergang vom britten zum vierten Sate, ber wie mit einem grellen Aufschrei beginnt, können wir ziemlich bezeichnend noch burch Goethe's Worte beuten':

"Aber ach! schon fühl' ich bei bem besten Willen Befriedigung noch nicht aus dem Busen quillen!
Belch' holder Wahn, — doch ach, ein Wähnen nur!
Bo sass' ich dich, unendliche Natur?
Euch Brüste, wo? Ihr Quellen alles Lebens,
An denen himmel sowie Erde hängt,
Dahin die welke Brust sich drängt. —
Ihr quellt, ihr tränkt, und schmacht' ich so vergebens?"

Mit biesem Beginne bes letten Sates nimmt Beethoven's Musik einen entschieden sprechenberen Charakter an': sie verläßt ben in ben brei ersten Sätzen sestgehaltenen Charakter ber reinen Instrumentalmusik, ber sich im unenblichen und unentschiedenen Ausbrucke kundgiebt\*); ber Fortgang ber musikalischen Dichtung bringt auf Entscheidung, auf eine Entscheidung, wie sie nur in der menschlichen Sprache ausgesprochen werden kann. Bewundern wir, wie der Meister das hinzutreten der Sprache und Stimme des Menschen als eine zu erwartende Nothewendigkeit mit diesem erschütternden Rezitativ der Instrumentalbässe vorbereitet, welches, die Schranken der absoluten Musik sast school

<sup>\*)</sup> Tied wurde, von seinem Standpunkte aus diesen Charafter der Instrumentalmusst betrachtend, zu solgendem Ausspruche bewogen: "In diesen Symphonien vernehmen wir aus dem tiesten Grunde heraus das unersättliche, aus sich verirrende und in sich zurücklehrende Sehnen, jenes unaussprechliche Berlangen, das nirgend Ersällung sindet, und in verzehrender Leidenschaft sich in den Strom des Wahnstuns wirst, nun mit allen Ednen tämpst, bald überwältigt, bald siegend aus den Wogen rust, und Rettung suchend tieser und tieser sinkt". — Fast scheint es, als ob Beethoven bei der Konzeption dieser Symphonie von einem ähnlichen Bewußtsein über das Wesen der Instrumentalmusst gedrängt gewesen sei.

verlaffend, wie mit fraftiger, gefühlvoller Rebe ben übrigen Inftrumenten, auf Entscheibung bringend, entgegentritt, und endlich selbst zu einem Gesangsthema übergeht, bas in seinem einfachen, wie in feierlicher Freude bewegten Strome, die übrigen Instrumente mit sich fortzieht und so zu einer mächtigen Höhe anschwillt. bieß wie ber lette Berfuch, burch Inftrumentalmusik allein ein sicheres, festbegränztes und untrübbares freudiges Glück auszudrücken: bas unbandige Element icheint aber biefer Beschränkung nicht fähig zu fein : wie jum braufenden Meere schäumt es auf, finkt wieder jurud, und ftarker noch als vorher bringt ber wilbe, chaotische Aufschrei ber unbefriedigten Leibenschaft an unser Ohr. Da tritt eine menschliche Stimme mit bem'flaren, ficheren Ausbrud ber Sprache bem Toben ber Instrumente entgegen, und wir wiffen nicht, ob wir mehr die kuhne Gingebung ober bie große Naivität bes Meifters bewundern sollen, wenn er biese Stimme ben Instrumenten gurufen läßt:

"Ihr Freunde, nicht diese Tone! Sondern laßt uns angenehmere anstimmen und freudenvollere!"

Mit biesen Worten wird es Licht in dem Chaos; ein bestimmter, sicherer Ausdruck ist gewonnen, in dem wir, von dem beherrschten Elemente der Instrumentalmusik getragen, klar und deutlich das ausgesprochen hören dürfen, was dem gequälten Streben nach Freude als festzuhaltendes höchstes Glück erscheinen muß.

"Frende, schöner Göttersunken, Tochter aus Elysium, Wir betreten senertrunken, Himmlische, dein Heiligthum. Deine Zauber binden wieder, Was die Mode streng getheilt, Alle Menschen werden Brüder, Wo dein sanster Flügel weilt.

Wem der große Wurf gelungen, Gines Freundes Freund zu sein, Wer ein holdes Weib errungen, Mische seinen Jubel ein! Ja, — wer auch unr Eine Seele Sein nennt auf dem Erdenrund! Und wer's nie gekonnt, der steble Weinend sich aus diesem Bund!

Frende trinfen alle Befen
An den Brüften der Ratur;
Alle Guten, alle Bösen
Folgen ihrer Rosenspur!
Rüffe gab sie uns und Reben,
Einen Freund, geprüft im Tod!
Wollust ward dem Burm gegeben,
Und der Chernb sieht vor Gott! —"

Muthige, friegerische Klänge nähern sich: wir glauben eine Schaar von Jünglingen baherziehend zu gewahren, beren freudiger Helbenmuth sich in ben Worten ausspricht:

> "Froh, wie seine Sonnen sliegen Durch des Himmels prächt'gen Plan, Lauset, Brüber, eure Bahn, Freudig, wie ein Held zum Siegen."

Dieß führt, wie zu einem freudigen Kampfe, burch Instrumente allein ausgedrückt; wir sehen die Jünglinge muthig sich in eine Schlacht stürzen, beren Siegesfrucht die Freude sein soll; und noch einnal fühlen wir uns gebrungen, Worte Goethe's anzuführen:

"Nur der verdient sich Freiheit wie das Leben, Der täglich sie erobern muß."

Der Sieg, an bem wir nicht zweifelten, ift erkämpft; ben Ansftrengungen ber Kraft lohnt bas Lächeln ber Freude, die jauchzend im Bewußtsein neu errungenen Glückes ausbricht:

"Frende, schöner Götterfunken,
Tochter aus Elysium,
Wir betreten seuertrunken,
Himmlische, dein Heiligthum.
Deine Zauber binden wieder
Was die Mode streng getheilt,
Alle Menschen werden Brüder,
Wo dein fanster Flügel weilt!"

Nun bringt im hochgefühl ber Freude ber Ausspruch allge= meiner Menfchenliebe aus ber hochgeschwellten Bruft hervor; in erhabener Begeisterung wenden wir aus der Umarmung bes ganzen Menschengeschlechtes uns zu dem großen Schöpfer der Natur, bessen beseligendes Dasein wir mit klarem Bewußtsein ausrufen, ja — den wir in einem Augenblicke erhabensten Entrücktseins durch den sich theilenden blauen Ather zu erblicken mähnen:

"Seib umschlungen, Millionen!
Diesen Kuß der ganzen Welt!
Brilder, über'm Sternenzelt
Muß ein lieber Bater wohnen!
Ihr stürzt nieder, Millionen?
Ahnest du den Schöpfer, Welt?
Such' ihn über'm Sternenzelt!
Über Sternen muß er wohnen!"

Es ift, als ob wir nun burch Offenbarung zu bem befeligenben Glauben berechtigt worden wären: je der Mensch sei zur Freude geschaffen. In fräftigster Überzeugung rufen wir uns gegensfeitig zu:

"Seib umschlungen, Millionen! Diesen Kuß ber ganzen Belt!"

unb:

"Freude, schner Götterfunken, Tochter aus Elystum, Wir betreten seuertrunken, Himmlische, dein Heiligthum."

Denn im Bunde mit, von Gott geweihter allgemeiner Der enschenliebe, dürfen wir die reinste Freude genießen. Nicht mehr bloß in Schauern der erhabensten Ergriffenheit, sondern auch im Ausdrucke einer uns geoffenbarten, suß beglückenden Wahrheit dürfen wir die Frage:

"Ihr stürzt nieder, Millionen? Ahnest du den Schöpfer, Belt?"

beantworten mit:

"Such' ihn liber'm Sternenzelt! Brüber, über'm Sternenzelt Muß ein lieber Bater wohnen!"

Im traulichsten Besitze bes verliehenen Glückes, bes wieberge= wonnenen kindlichsten Sinnes für bie Freude, geben wir uns nun

ihrem Genuffe bin: ach, uns ift bie Unschulb bes herzens wieberge= geben, und segnend breitet sich ber Freude sanfter Flügel über uns aus:

> "Frende, Tochter aus Elystum, Deine Zauber binden wieder, Was die Wode streng getheilt, Alle Menschen werden Brüder, Wo dein sanster Flügel weilt."

Dem milben Glücke ber Freube folgt nun ihr Jubel: — so schlies gen wir die Welt an unsere Brust, Jauchzen und Frohlocken erfüllt die Luft wie Donner des Gewölkes; wie Brausen des Meeres, die in ewiger Bewegung und wohlthätiger Erschütterung die Erde beleben und erhalten, zur Freude der Menschen, denen Gott sie gab, um glücklich darauf zu sein.

"Seib umschlungen, Millionen! Diesen Ruß ber ganzen Welt! Brüber, über'm Sternenzelt Muß ein lieber Bater wohnen! Freude! Freude, schner Götterfunken!"

# Sohengrin.

# Versonen.

Heinrich der Bogler, beutscher König.
Lohengrin.
Elfa von Brabant.
Herzog Gottfried, ihr Bruber.
Friedrich von Telramund, brabantischer Graf.
Ortrud, seine Gemahlin.
Der Heerrufer des Königs.
Sächsische und Thüringische Grafen und Edle.
Brabantische Grafen und Edle.
Ebelfrauen.
Ebelknaben.
Mannen. Frauen. Knechte.

(Antwerpen: erfte Sälfte bes zehnten Jahrhunderts.)

# Erster Aufzug.

## Erste Scene.

(Eine Aue am Ufer ber Schelbe bei Antwerpen: ber Fluß macht bem hintergrunde zu eine Biegung, so baß rechts burch einige Bäume ber Blick auf ihn unterbrochen wird, und man erst in weiterer Entsernung ihn wiedersehen kann.)

(Im Bordergrunde links fist König heinrich unter einer mächtigen alten Eiche; ihm zunächst steben sächsische und thüringische Grafen, Edle und Reisige, welche des Königs heerbann bilden. Gegenüber stehen die brabantischen Grafen und Edlen, Reisige und Bolt, an ihrer Spige Friedrich von Telramund, zu dessen Seite Ortrud. Mannen und Knechte füllen die Räume im hintergrunde. Die Mitte bildet einen offenen Kreis. Der herruser bes Königs und vier heerhornbläser schreiten in die Mitte. Die Bläser blasen den Königsrus.

## Der Beerrufer.

Hört! Fürsten, Eble, Freie von Brabant! Heinrich, ber Deutschen König, kam zur Statt mit euch zu dingen nach bes Reiches Recht. Gebt ihr nun Fried' und Folge bem Gebot?

Die Brabanter.

Wir geben Fried' und Folge bem Gebot. Willsommen! Willsommen, König, in Brabant!

> König Heinrich (erhebt fich).

Sott grüß' euch, liebe Männer von Brabant! Richt müßig that zu euch ich diese Fahrt;

ber Noth bes Reiches seib von mir gemahnt. Soll ich euch erft ber Drangfal Kunbe fagen, bie beutsches Land so oft aus Often traf? In fernster Mark hiefi't Weib und Rind ihr beten: herr Gott, bemahr' uns vor ber Ungarn Buth! Doch mir, bes Reiches Haupt, mußt' es geziemen fo wilber Schmach ein Enbe zu erfinnen: als Kampfes Breis gewann ich Frieden auf neun Jahr', ihn nütt' ich ju bes Reiches Wehr; beschirmte Stabt' und Burgen ließ ich bau'n, ben Beerbann übte ich jum Widerstand. Bu End' ift nun bie Frift, ber Bing versagt. mit wilbem Drohen rüftet fich ber Feinb. Run ift es Zeit bes Reiches Chr' ju mahren; ob Oft, ob Weft, bas gelte Allen gleich! Was beutsches Land heißt, stelle Kampfesschaaren, bann schmäht wohl Niemand mehr bas beutsche Reich!

Die Sachsen und Thüringer (an die Waffen schlagend). Mit Gott wohlauf für beutschen Reiches Ehr'!

#### Könia

(nachdem er sich wieder gesett). Romm' ich zu euch nun, Männer von Brabant, zur Heeresfolg' nach Mainz euch zu entbieten, wie muß mit Schmerz und Klagen ich erseh'n, daß ohne Fürsten ihr in Zwietracht lebt! Berwirrung, wilde Fehde wird mir kund; — brum frag' ich dich, Friedrich von Telramund: ich kenne dich als aller Tugend Preis, jetzt rede, daß der Drangsal Grund ich weiß.

#### Friedrich.

Dank, König, bir, bag bu ju richten kamft! Die Wahrheit fünd' ich, Untreu' ist mir fremb. -Bum Sterben fam ber Bergog von Brabant, und meinem Schutz empfahl er feine Rinder, Elfa, die Jungfrau, und Gottfried, den Knaben: mit Treue pflag ich feiner großen Jugenb, fein Leben mar bas Kleinob meiner Ehre. Ermiß nun, König, meinen grimmen Schmerg, als meiner Ehre Rleinob mir geraubt! Lustwandelnd führte Elfa einft den Anaben jum Bald, boch ohne ihn kehrte fie jurud; mit falscher Sorge frug fie nach bem Bruber, ba fie, von ohngefähr von ihm verirrt, bald seine Spur — so sprach fie — nicht mehr fand. Fruchtlos mar all' Bemüh'n um ben Verlor'nen; als ich mit Drohen nun in Elsa brang, ba ließ in bleichem Zagen und Erbeben ber gräflichen Schuld Bekenntnig fie uns feb'n. Es faßte mich Entseten vor ber Magb: bem Recht auf ihre Sand, vom Bater mir verlieh'n, entsagt' ich willig da und gern, und nahm ein Weib, das meinem Sinn gefiel, Ortrub, Radbod's bes Friesenfürsten Sprog.

(Ortrud verneigt sich vor dem König.)
Nun führ' ich Klage gegen Elsa von
Brabant: des Brudermordes zeih' ich sie.
Dieß Land doch sprech' ich für mich an mit Recht, da ich der Nächste von des Herzog's Blut, mein Weib jedoch aus dem Geschlecht, das einst auch diesem Lande seine Fürsten gab. —
Du hörst die Klage! König, richte recht!

Alle Männer (in seierlichem Grauen). Ha, schwerer Schuld zeiht Telramund! Mit Grau'n werd' ich ber Klage kund. König.

Belch' fürchterliche Klage sprichst bu aus! Wie ware möglich solche große Schulb? Friedrich.

D Herr, traumselig ist die eitle Magd, bie meine Hand voll Hochmuth von sich stieß. Geheimer Buhlschaft klag' ich sie drum an: sie wähnte wohl, wenn sie des Bruders ledig, dann könnte sie als Herrin von Brabant mit Recht dem Lehnsmann ihre Hand verwehren, und offen des geheimen Buhlen pslegen.

Rönig.

Ruft bie Beklagte her! — Beginnen foll nun bas Gericht! Gott laff' mich weise fein!

(Er hangt mit Feierlichfeit seinen Schild an der Eiche auf. Die Sach sen und Thuringer flogen ibre entblöften Schwerter vor fich in die Erde; die Brabanter ftreden die Waffen vor fich nieder.)

Der Heerrufer (in bie Mitte tretenb). Soll hier nach Recht und Macht Gericht gehalten sein? König.

Nicht eh'r foll bergen mich ber Schilb bis ich gerichtet ftreng und milb!

Alle Männer.

Nicht eh'r zur Scheibe kehr' bas Schwert bis Recht burch Urtheil hier gewährt!

heerrufer.

Wo ihr bes Königs Schilb gewahrt, bort Recht burch Urtheil nun erfahrt! Drum ruf' ich klagend laut und hell: Elfa, erscheine hier zur Stell'!

# Zweite Scene.

(Elsa tritt auf, in einem weißen, sehr einfachen Gewande; ein langer Bug ihrer Frauen, sehr einsach weiß gekleibet, solgt ihr. Die Frauen bleiben im Hintergrunde an der äußersten Gränze des Kreises stehen, während Elsa langsam und verschämt in die Mitte des Bordergrundes vorschreitet.)

Die Männer.

Seht hin! Sie naht, die hart Beklagte! Ha, wie erscheint sie licht und rein! Der sie so schwer zu zeihen wagte, gar sicher muß ber Schulb er sein.

Rönig.

Bift bu es, Elfa von Brabant?
(Elfa macht eine bejahende Bewegung.)

Erfennft

bu mich als beinen Richter an? (Elfa blickt dem König in das Auge und bejaht dann wiederum.)

So frage

ich weiter: ist die Klage dir bekannt, die schwer hier wider dich erhoben? (Elsa erblickt Friedrich, erbebt, wendet schücktern das Haupt und bejaht traurig.)

entgegnest bu ber Rlage?

Elfa

(burch eine Gebarde sprechend: "nichts!").

Rönig.

So bekennft

bu beine Schuld?

Elfa

(nachdem sie eine Zeit lang schweigend vor sich hingeblickt). Mein armer Bruber!

Alle Männe'r (flüfternb).

Wie munderbar! Welch' feltsames Gebaren!

Rönig.

Sag', Elsa! Was hast bu mir zu vertrau'n? (Langes Schweigen.)

Elfa

(in ruhiger Berklärung vor sich hinblidend). Einsam in trüben Tagen hab' ich zu Gott gesteht, bes Herzens tiesstes Klagen ergoß ich in Gebet.

Da brang aus meinem Stöhnen ein Laut so klagevoll, ber zu gewalt'gem Tönen weit in die Lüfte schwoll: ich hört' ihn fern hin hallen, bis kaum mein Ohr er traf; mein Aug' ist zugefallen, ich sank in süßen Schlaf.

Alle Männer (leife).

Wie sonderbar! Träumt fie? Ist fie entrückt?

König.

Elsa, vertheid'ge jett bich vor Gericht!

Elfa

(ununterbrochen in der vorigen Stellung). In lichter Waffen Scheine ein Ritter nahte da, fo tugendlicher Reine ich keinen noch ersah. Ein golden Horn zur Hüften, gelehnet auf sein Schwert, so trat er auß den Lüften zu mir, der Recke werth. Mit züchtigem Gebaren

gab Tröftung er mir ein:
bes Ritters will ich wahren,
' er foll mein Streiter fein!
Der König und alle Männer
(mit Ribrung).

Bewahre uns bes himmels hulb, bag klar wir fehen, wer hier fculb!

König.

Friedrich, du ehrenwerther Mann, bebenke wohl, wen klagst du an? Friedrich.

Mich irret nicht ihr träumerischer Muth; ihr hört, sie schwärmt von einem Buhlen!
Wess' ich sie zeih', bess' hab' ich sich'ren Grund:
glaubwürdig ward ihr Frevel mir bezeugt.
Doch eurem Zweisel durch ein Zeugniß wehren,
bas stünde wahrlich übel meinem Stolz!
Hier steh' ich, hier mein Schwert! Wer wagt's von euch
zu streiten wiber meiner Ehre Preis?

Die brabantischen Eblen. Keiner von uns! Wir streiten nur für dich. Friedrich.

Und, König, bu! Gebenkst bu meiner Dienste, wie ich im Rampf ben wilben Danen schlug?

Rönig.

Wie schlimm, ließ' ich von dir daran mich mahnen! Gern geb' ich dir der höchsten Tugend Preis; in keiner and'ren Huth, als in der deinen möcht' ich die Lande wissen. — Gott allein soll jetzt in dieser Sache noch entscheiden!

MIle Manner.

Bum Gottesgericht! Bum Gottesgericht! Wohlan!

Rönig

(entblößt sein Schwert und flößt es seierlich vor fich in die Erbe). Dich frag' ich, Friedrich, Graf von Telramund! Willst du durch Kampf auf Leben und auf Tod im Gottesgericht vertreten beine Klage?

Friebrich.

Sa!

Rönig.

Und dich nun frag' ich, Elfa von Brabant! Willst du, daß hier auf Leben und auf Tod im Gottesgericht ein Kämpe für dich streite?

Elfa.

Ja!

König.

Wen kiefest du zum Streiter?

Friedrich (haftig).

Bernehmet jest

ben Namen ihres Buhlen!

Die brabantischen Eblen.

Merket auf!

Elfa.

... Des Ritters will ich wahren, er soll mein Streiter sein! — Hört, was dem Gottgesandten ich biete für Gewähr: in meines Baters Landen die Krone trage er; mich glücklich soll ich preisen, nimmt er mein Gut dahin, — will er Gemahl mich heißen, geb' ich ihm was ich bin!

Die Männer.

Ein hoher Preis, ftund' er in Gottes Hand! Wer um ihn ftritt', wohl fest' er schweres Pfanb.

#### Rönig.

Im Mittag hoch fteht schon die Sonne: fo ift es Beit, daß nun ber Ruf ergeh'.

(Der heerrufer tritt mit den vier heerhornblafern vor, Die er den vier himmelsgegenden zugewendet an die außerften Enden des Gerichtstreifes vorichreiten läßt; in diefer Stellung blafen diefe den Aufruf.)

Der Beerrufer.

Wer hier im Gotteskampf zu ftreiten kam für Elsa von Brabant, ber trete vor! (Langes Stillschweigen.)

Alle Männer.

Dhn' Antwort ift ber Ruf verhallt: um ihre Sache fteht es fchlecht.

Friedrich

(auf Elfa's entstehende Beunruhigung deutend). Gewahrt, ob ich sie fälschlich schaft: auf meiner Seite bleibt das Recht.

Elfa (näher zum König tretenb). Mein lieber König, laß dich bitten, noch einen Ruf an meinen Ritter! Wohl weilt er fern und hört' ihn nicht.

Rönig (zum Heerrufer). Noch einmal rufe jum Gericht!

(Die Heerhornbläfer blafen abermals auf die vorige Beise; ber Heerrufer wiederholt den Aufruf: — wiederum langes, gespanntes Stillschweigen.)

Alle Männer.

In duft'rem Schweigen richtet Gott.

. Elfa (auf die Kniee sinkend). Du trugest zu ihm meine Klage, zu mir trat er auf bein Gebot; o Herr, nun meinem Ritter sage, daß er mir helf' in meiner Noth! Laß mich ihn seh'n wie ich ihn sah, wie ich ihn sah sei er mir nah'!

(Die auf einer Erhöhung bem Ufer am nächsten Stehenden gerahren in der Ferne einen Nachen, von einem Schwane gezogen, auf dem Flusse allmählich sich nähern; in dem Nachen steht ein Ritter.)

#### Die Männer

(erst einige, dann immer mehre, je nachdem sie dem User näher sind oder sich allmählich ihm nähern).

Seht! seht! welch' seltsam Wunder! Wie? Ein Schwan, ein Schwan zieht einen Nachen dort heran! — Ein Nitter drin hoch aufgerichtet steht; — wie. glänzt sein Waffenschmuck! Das Aug' vergeht vor solchem Licht! — Seht näher kommt er an! An einer golb'nen Kette zieht der Schwan!

(Die Theilnahme ist immer allgemeiner geworden; Alles hat den Cordergrund verlassen und ist dem User zugeeilt. Der König, von seinem erhöhten Standpunkte aus das Borgehende überblickend, Friedrich, verwunderungsvoll zuhörend, Ortrud, mit sinsterem Unmuthe dem Hintergrunde zugewandt, bleiben allein im Bordergrunde zurlick; ebenso Elsa, die mit immer freudiger gespannter Miene der Schilderung des Bolkes lauscht und, wie sestgezaubert, sich gleichsam nicht umzusehen wagt.)

## Dritte Scene.

(Bahrend des Folgenden kommt ber Schwan mit dem Nachen vollends am Ufer an: Lohengrin steht darin in filberner Waffenruftung, den helm auf dem haupte, den Schild im Rücken, ein kleines goldenes horn zur Seite, auf sein Schwert gestützt.)

Alle Männer und Frauen

(im ftarkften Ausbruche ber Ergriffenheit nach vorn fich wendenb).

Ein Wunder! Gin Bunder! Gin Bunder ift gekommen!

Sa, unerhörtes, nie geseh'nes Bunber! Gegrüßt! Gegrüßt, du gottgefandter Helb!

(Elfa hat sich umgewandt und bei Lohengrin's Anblid einen hellen Schrei des Entzüdens ausgestoßen. Friedrich blidt sprachlos auf Lobengrin bin. Ortrub, die während des ganzen Gerichtes in talter, ftolzer Haltung verblieben, geräth bei Lohengrin's und des Schwanes Anblid in tödtlichen Schred, und hestet während des Folgenden starr den Blid auf den Antömmling.)

(Als Loben grin fich anläßt ben Rahn zu verlaffen, geht plötzlich ber laute Jubel bes Boltes in bas gespannteste Schweigen über.)

#### Lohengrin

(mit einem Fuße noch im Nachen, neigt sich zum Schwane).

Run fei bedankt, mein lieber Schwan! Bieh' durch die weite Fluth zurück bahin, woher mich trug dein Kahn, kehr' wieder nur zu unserm Glück! Drum sei getreu dein Dienst gethan! Leb' wohl, leb' wohl, mein lieber Schwan!

(Der Schwan wendet ten Nachen und schwimmt ben Fluß zurud; Lobengrin fieht ihm eine Beile wehmuthig nach.)

Die Männer und Frauen (voll Rührung und im leisesten Fliftern).

Wie faßt uns selig süßes Grauen! Welch' holbe Macht hält uns gebannt! — Wie ist er schön und hehr zu schauen, ben solch' ein Wunder trug an's Land!

#### Lohengrin

(ift langsam und seierlich in ben Borbergrund vorgeschritten, wo er fich vor bem Konig verneigt).

Heil König Heinrich! Segenvoll mög' Gott bei beinem Schwerte steh'n! Ruhmreich und groß bein Name soll von dieser Erbe nie vergeh'n!

#### Rönig.

Hab' Dank! Erkenn' ich recht die Macht, die dich in dieses Land gebracht, so kommst du uns von Gott gesandt?

#### Lohengrin

(mehr in die Mitte tretenb).

Zum Kampf für eine Magd zu steh'n, ber schwere Klage angethan, bin ich gesandt: nun laßt mich seh'n, ob ich zurecht sie tresse an! — So sprich benn, Elsa von Brabant! Wenn ich zum Streiter bir ernannt, willst du wohl ohne Bang' und Grau'n bich meinem Schutze anvertrau'n?

#### Elfa

(die, seit sie Lobengrin erblidte, regungssos, wie von süssem Zauber sestannt, ihr Auge auf ihn gehestet hatte, sinkt, gleichsam durch seine Ansprache erwedt, von wonnigem Gesühle überwältigt, zu seinen Füßen bin).

Mein helb, mein Retter! Rimm mich hin! Dir geb' ich alles was ich bin!

Lohengrin.

Wenn ich im Kampfe für dich siege, willst bu, daß ich bein Gatte sei?

Elfa.

Wie ich zu beinen Füßen liege, geb' ich bir Leib und Seele frei.

Lohengrin.

Elfa, soll ich bein Gatte heißen, soll Land und Leut' ich schirmen bir, foll nichts mich wieber von dir reißen, mußt Eines du geloben mir: —

nie follst du mich befragen,
noch Wissen's Sorge tragen,
woher ich kam der Fahrt,
noch wie mein Nam' und Art!

Elfa.

Nie, herr, foll mir die Frage kommen.

Lohengrin.

Elfa! Haft bu mich wohl vernommen?

Nie sollst bu mich befragen,
noch Wissen's Sorge tragen,
woher ich kam ber Fahrt,
noch wie mein Nam' und Art!

Elfa

(mit großer Innigleit zu ihm aufblickenb). Mein Schirm! Mein Engel! Mein Erlöser, ber fest an meine Unschuld glaubt! Wie gäb' es Zweifels Schuld, die größer, als die an dich den Glauben raubt? Wie du mich schirmst in meiner Noth, so halt' in Treu' ich dein Gebot.

Lohengrin (ergriffen und entzückt Elfa an feine Bruft erhebend). Elfa, ich liebe bich!

Der König. Die Männer und Frauen (leise und gerührt).

Welch' holbe Wunder muß ich feh'n? Ift's Zauber, ber mir angethan?

Ich fühl' das Herze mir vergeh'n, schau' ich den wonniglichen Mann.

Lohengrin.

(nachbem er Elfa ber huth bes Rinigs tibergeben, feierlich in bie Mitte tretend).

> Nun hört! Euch Bolk und Eblen mach' ich kund: frei aller Schulb ist Elsa von Brabant. Daß falsch bein Klagen, Graf von Telramund, burch Gottes Urtheil werb' es bir bekannt!

> > Brabantifche Eble

(erst einige, dann immer mehre, leise zu Friedrich). Steh' ab vom Kampf! Wenn du ihn wagst, zu siegen nimmer du vermagst!
Ist er von höchster Macht geschützt, sag', was bein tapf'res Schwert dir nützt?
Steh' ab! Wir mahnen dich in Treu'!
Dein harret Unsieg, bitt're Reu'!

## Friebrich

(ber bisher unverwandt und forschend feinen Blid auf Lohengrin geheftet, mit leidenschaftlich schwankendem und endlich fich entscheidendem, innerem Kampfe).

Biel lieber tobt als feig! — Welch' Zaubern bich auch hergeführt, Fremdling, ber mir so kühn erscheint, bein stolzes Droh'n mich nimmer rührt, ba ich zu lügen nie vermeint. Den Kampf mit dir drum nehm' ich auf, und hoffe Sieg nach Rechtes Lauf!

Lohengrin.

Run, König, orb'ne unfern Rampf!

#### König.

So tretet vor, ju brei für jeben Rämpfer, und meffet mohl ben Ring jum Streite ab!

(Drei fachfische Eble treten für Lobengrin, brei brabantische für Frieb'rich vor: fie meffen mit feierlichem Schritte ben Kampfplatz aus und fteden ihn durch ihre Speere ab.)

### Der Beerrufer

(von ber Mitte aus zu ben Berfammelten).

Run höret mich, und achtet mohl: ben Kampf hier keiner stören soll! Dem Hage bleibet abgewandt, benn wer nicht wahrt des Friedens Recht, ber Freie büß' es mit der Hand, mit seinem Haupt büß' es der Knecht!

MIle Männer.

Der Freie bug' es mit ber Hand, mit seinem haupt bug' es ber Knecht!

#### Der Beerrufer

(zu Lohengrin und Friedrich). Hört auch, ihr Streiter vor Gericht! Gewahrt in Treue Kampfespflicht! Durch bösen Zaubers List und Trug stört nicht bes Urtheils Eigenschaft! Gott richtet euch nach Recht und Fug, brum trauet ihm, nicht eurer Kraft!

Lohengrin und Friedrich. Gott richte mich nach Recht und Fug, brum trau' ich ihm, nicht meiner Kraft!

#### Der Rönig

(der feierlich in die Mitte geschritten ist). Mein Herr und Gott, nun ruf' ich dich, daß du dem Kampf zugegen sei'st!

Durch Schwertes Sieg ein Urtheil sprich, das Trug und Wahrheit klar erweis't.

Des Reinen Arm gied Heldenkraft, des Falschen Stärke sei erschlafft:

so hilf uns, Gott, zu dieser Frist, weil uns're Weisheit Einfalt ist!

Elfa und Lohengrin. Du fündeft nun bein mahr Gericht, mein herr und Gott, brum jag' ich nicht.

Friedrich. Ich geh' in Treu' vor bein Gericht: Herr Gott, verlaff' mein' Ehre nicht!

Ortrub. Ich baue fest auf seine Kraft, bie, wo er tampft, ihm Sieg verschafft.

Alle Männer. Des Reinen Arm gieb Helbenkraft, bes Falschen Stärke sei erschlafft: so künde uns bein wahr Gericht, bu herr und Gott, nun jög're nicht!

(Auf das Zeichen des Heerrufers fallen die Heerhörner mit einem langen Kampfruse ein. Der König zieht sein Schwert aus der Erde und schlägt damit dreimal an seinen ausgehängten Schild: beim ersten Schlage nehmen Lohengrin und Friedrich die Kampstellung ein; beim zweiten ziehen sie die Schwerter und legen sich aus; beim dritten Schlage beginnen sie den Kamps. Nach mehren ungestümen Gängen stredt Lohengrin seinen Gegner mit einem Streiche zu Boden.)

#### Lohengrin

(sein Schwert auf Friedrich's Hals setzenb). Durch Gottes Sieg ist jest bein Leben mein: ich schenk' es bir! mög'ft bu ber Reu' es weih'n!

(Der König'führt Elfa Lohengrin zu, die ihm im höchsten Entzilden an die Bruft finkt. Mit Friedrich's Fall haben die Sachfen und Ehitringer ihre Schwerter aus der Erde gezogen, die Brabanter die ihrigen aufgenommen. Jubelnd brechen alle Edlen und Männer in den Kreis, so daß dieser von der Masse dicht erstüllt wird.)

Elfa.

D fänd' ich Jubelweisen, bie beinem Ruhme gleich, bie, würdig bich zu preisen, an höchstem Lobe reich! In bir muß ich vergehen, vor bir schwind' ich bahin! Soll ich mich selig sehen, nimm alles was ich bin!

Lohengrin. Den Sieg hab' ich erstritten burch beine Rein' allein! nun soll, was bu gelitten, bir reich vergolten sein!

Friedrich
(sich am Boben qualvoll windend).
Weh'! mich hat Gott geschlagen,
durch ihn ich sieglos bin!
Am Heil muß ich verzagen,
mein' Ehr' und Ruhm ist hin!

Ortrub (die Friedrich's Fall mit Buth gesehen). Wer ist's, der ihn geschlagen, durch den ich machtlos bin? Sollt' ich vor ihm verzagen,

wär' all' mein Hoffen hin?

Der König. Die Männer und Frauen.
Ertöne, Siegesweise,
bem Helben laut zum Preise!
Ruhm beiner Fahrt!
Preis beinem Kommen!
Heil beiner Art,
Schützer ber Frommen!
Dich nur besingen wir,

bir schallen unfre Lieber!

beibe werben fo unter Jauchzen bavon getragen. -)

Nie tehrt ein helb gleich bir in biese Lande wieder! (Die Sachsen erheben Lobengrin auf seinem Schilde, Die Brabanter, Elsa auf dem Schilde des Königs, auf den fie ihre Mäntel geworfen:

Der Borhang fällt.

# Zweiter Aufzug.

# Erste Scene.

(In der Burg von Antwerpen. In der Mitte des hintergrundes der Balas [Ritterwohnung], die Kemenate [Frauenwohnung] im Bordergrunde links; rechts im Bordergrunde die Psorte des Münsters; ebenda im hintergrunde das Thurmthor.)

(Es ift Nacht; die Fenster des Palas sind bell erleuchtet: Hörner und Po-

faunen klingen luftig baraus ber.)

(Auf den Stufen zur Münsterpforte figen Friedrich und Ortrud, in dift'rer armlicher Kleidung. Ortrud, die Arme auf die Kniee gestützt, heftet unverwandt! ihr Auge auf die leuchtenden Fenster des Palas. Friedrich blickt sinfter zur Erde. Langes, dift'res Schweigen.)

Friedrich

(indem er hastig aufsteht).

Erhebe bich, Genossin meiner Schmach! Der junge Tag barf hier uns nicht mehr feb'n.

#### Ortrub

(ohne ihre Stellung zu verlassen). Ich kann nicht fort: hierher bin ich gebannt. Aus diesem Glanz des Festes unserer Feinde laß saugen mich ein furchtbar tödtlich Gift, bas unsre Schmach und ihre Freuden ende!

#### Friedrich

(finsteren Blides vor Ortrud bintretend). Du fürchterliches Weib! Was bannt mich noch in beine Räh'? Warum lass' ich bich nicht allein, und sliehe fort, dahin, dahin, wo mein Gewissen Ruhe wieder fände?

Durch bich mußt' ich verlieren mein' Ehr', all' meinen Ruhm : nie foll mich Lob mehr zieren, Schmach ift mein helbenthum! Die Acht ift mir gesprochen, gertrümmert liegt mein Schwert; mein Bappen ift gerbrochen, verflucht mein Baterherd! Bobin ich nun mich wende, gefehmt, gefloh'n bin ich: daß ihn mein Blid nicht icanbe, flieht felbft ber Räuber mich. D hatt' ich Tob erkoren, ba ich so elend bin! Mein' Chr' hab' ich verloren, mein' Chr', mein' Chr' ift bin!

(Bon wüthendem Schmerze erfaßt fturzt er auf den Boden zusammen. Hörner und Bosaunen tonen von Renem vom Balas ber.)

#### Drtrub

(immer in ihrer vorigen Stellung, nach längerem Schweigen und ohne auf Friedrich zu bliden, welcher sich langsam wieder vom Boden erhebt). Bas macht bich in so wilber Klage doch vergeh'n?

Friedrich
(mit einer heftigen Bewegung gegen Ortrud).
Daß mir die Waffe selbst geraubt,
mit der ich dich erschlüg'!

Ortrub (mit ruhigem Hohne).

Friedreicher Graf

von Telramund! Warum mistrau'ft bu mir?

Friebrich.

Du fragst? War's nicht bein Zeugniß, beine Kunde, bie mich bestrickt, die Reine zu verklagen?
Die du im düst'ren Wald zu Haus, log'st du mir nicht, von beinem wilden Schlosse aus bie Unthat habest du verüben seh'n?
Mit eig'nen Augen, wie Essa selbst den Bruder im Beiher dort ertränkt? — Umstricktest du mein stolzes Herz durch die Weissagung nicht, bald würde Radbod's alter Fürstenstamm von Neuem grünen und herrschen in Brabant?
Bewog'st du so mich nicht, von Elsa's Hand, der reinen, abzusteh'n, und dich zum Weib zu nehmen, weil du Radbod's lester Spross'?

Ortrud (leife).

Ha, wie töbtlich bu mich krankst! — (Laut.)

Dieß alles, ja! ich fagt' und zeugt' es bir.

Friebrich.

Und machteft mich, bess' Rame hochgeehrt, bess' Leben aller höchsten Tugend Breis, zu beiner Lüge schändlichem Genossen?

Ortrub (tropia).

Wer log?

Friedrich.

Du! — Hat nicht burch sein Gericht Gott mich bafür geschlagen?

Drtrub

(mit fürchterlichem Hohne). Gott?

Friebrich.

Entfetlich!

Wie tont aus beinem Mund furchtbar ber Rame!

Ortrub.

Ba, nennft bu beine Feigheit Gott?

Friebrich.

Ortrub!

Drtrub.

Wilst du mir droh'n ? Mir, einem Weibe — broh'n ? D Feiger! Hättest du so grimmig ihm gedroht, der jest dich in das Elend schick, wohl hättest Sieg statt Schande du erkaust! — Ha, wer ihm zu entgegnen wüßt', der fänd' ihn schwächer als ein Kind!

Friebrich.

Je schwächer er,

befto gewalt'ger fampfte Gottes Rraft.

Drtrub.

Sottes Kraft? Ha! — Nur einen Tag gieb hier mir Macht, und sicher zeig' ich dir welch' schwacher Gott es ist, der ihn beschützt.

Friebrich

(vor heimlichem Schauer erbebend). Du wilbe Seherin! Wie willst du doch geheimnisvoll den Geist mir neu berücken?

#### Drtrub

(auf ben Balas beutend, in bem es finster geworben ift). Die Schwelger ftredten fich jur upp'gen Ruh'. Set' bich jur Seite mir: bie Stund' ift ba, mo bir mein Seberauge leuchten foll.

(Bahrend bes Folgenden nabert fich Friedrich, wie unbeimlich von ihr angezogen, Ortrud immer mehr, und beugt fein Ohr tief zu ihr binab.)

Drtrub.

Beift bu, mer biefer Belb, ben hier ein Schwan gezogen an bas Lanb?

Friedrich.

Nein!

Drtrub.

Bas gabft bu brum, es zu erfahren, wenn ich bir sag': ift er gezwungen ju nennen wie fein Nam' und Art, all' feine Macht ju Ende ift, die mühvoll ihm ein Zauber leiht?

Friebrich.

Ba! Dann begriff' ich fein Berbot!

Drtrub.

Run bor'! Niemand hat hier Gewalt ihm bas Geheimniß zu entreißen, als die, ber er fo ftreng verbot die Frage je an ihn zu thun.

Friebrich.

So galt' es, Elfa ju verleiten, daß sie die Frag' ihm nicht erließ'?

Drtrub.

Ba, wie begreifft bu schnell und mohl!

Friedrich. Doch wie foll bas gelingen?

Ortrub.

Hör'!

Bor allem gilt's, von hinnen nicht zu flieh'n: brum schärfe beinen Wit! Gerechten Argwohn ihr zu wecken, tritt vor, klag' ihn bes Zauber's an, burch ben er bas Gericht getäuscht!

Friedrich (mit immer mehr belebter Buth). Ha! Trug und Zauber's Lift!

Ortrub.

Misglüdt's,

fo bleibt ein Mittel ber Gewalt.

Friebrich.

Gemalt?

Ortrub.

Umsonst nicht bin ich in geheimsten Künsten tief erfahren; brum achte wohl, was ich bir sage! Jeb' Wesen, bas durch Zauber stark, wird ihm bes Leibes kleinstes Gliedentrissen nur, muß sich alsbalb ohnmächtig zeigen, wie es ist.

Friedrich. Ha, spräch'st du wahr!

Ortrub.

D hättest du im Kampf nur einen Finger ihm,

ja, eines Fingers Glieb entschlagen, ber Helb, er war in beiner Macht!

Friedrich (außer fich).

Entsetzlich, ha! Was lässest du mich hören? Durch Gottes Arm geschlagen wähnt' ich mich, nun ließ durch Trug sich das Gericht bethören, durch Zauber's List verlor mein' Ehre ich!

Doch meine Schande könnt' ich rächen? Bezeugen könnt' ich meine Treu'? Des Buhlen Trug, ich könnt' ihn brechen, und meine Ehr' gewänn' ich neu? — D Weib, das in der Nacht ich vor mir seh'! Betrügst du jest mich noch, dann weh' dir, weh'!

#### Ortrub.

Ha, wie du rasest! — Ruhig und besonnen! So lehr' ich dich der Rache füße Wonnen. (Friedrich sett sich zu Ortrud auf die Stusen.)

> Ortrub und Friedrich. Der Rache Werk sei nun beschworen aus meines Busens wilder Nacht. Die ihr in süßem Schlaf verloren, wißt, daß für euch das Unheil wacht!

# Zweite Scene.

(Elfa, in weißem Gewande, ist auf dem Söller der Kemenate erschienen, und lehnt jetzt über die Brüstung hinaus. — Friedrich und Ortrud sitzen noch auf den Stusen des Münster's, Elfa gegenüber gelehrt.)

Elfa.

Euch Lüften, die mein Rlagen fo traurig oft erfüllt, euch muß ich bankend fagen, wie sich mein Glück enthüllt.

Ortrub.

D bu bift glüdlich! --

Nach kurzem, unschuldssüßem Leiben, fiehst lächelnd du das Leben nur; von mir darfst selig du dich scheiben, mich schieft du auf bes Todes Spur, — daß meines Jammer's trüber Schein nie kehr' in beine Feste ein.

Elfa.

Wie schlecht ich beine Güte priese, Allmächt'ger, ber mich so beglückt, wenn ich bas Unglück von mir stieße, bas sich vor mir im Staube bückt! — O nimmer! — Ortrub! Harre mein! Ich selber lass bich zu mir ein. (Sie geht eilig in die Kemenate zurück.)

Drtrub

(in wilder Begeisterung von den Stusen aufspringend). Entweihte Götter! Helft jett meiner Rache! Bestraft die Schmach, die hier euch angethan! Stärkt mich im Dienste eurer heil'gen Sache, vernichtet der Abtrünnigen schnöben Wahn!

Wodan! Dich Starken rufe ich! Freia! Erhab'ne, höre mich! Segnet mir Trug und Heuchelei, baß glücklich meine Rache sei!

(Elsa und zwei Mägde, welche Lichte tragen, treten aus ber unteren Thure ber Remenate auf.)

Elfa.

Ortrud! Wo bist du?

Ortrud (sich demilithig vor Elfa niederwersend). Hier, zu deinen Füßen! Elsa (erschredt zurücktretenb). Hilf Gott! So muß ich bich erblicken, bie ich in Stolz und Pracht nur sah! Es will bas Herze mir ersticken, seh' ich so niedrig dich mir nah'. — Steh' auf! D spare mir bein Bitten! Trug'st du mir Haß, verzieh ich dir; was du schon jest durch mich gelitten, bas, bitt' ich dich, verzeih' auch mir!

Drtrub.

D habe Lohn für fo viel Güte!

Elfa.

Der morgen nun mein Gatte heißt, an fleh' ich sein liebreich Gemüthe, baß Friebrich auch er Gnad' erweist.

Ortrub.

Du fesselft mich in Dankes Banben!

Elfa.

In Früh'n laß mich bereit dich feh'n! Geschmückt mit prächtigen Gewanden, sollst du mit mir zum Münster geh'n: bort harre ich des Helben mein, vor Gott sein Ch'gemahl zu sein.

Ortrub.

Wie kann ich folche Hulb bir lohnen, ba machtlos ich und elend bin? Soll ich in Gnaden bei dir wohnen, ftets bleib' ich nur die Bettlerin. Nur eine Kraft ist mir gegeben, sie raubte mir kein Machtgebot; burch sie vielleicht schütz' ich bein Leben, bewahr' es vor ber Reue Noth.

Elfa.

Wie meinft bu?

Drtrub.

Wohl daß ich dich warne, zu blind nicht deinem Glück zu trau'n; daß nicht ein Unheil dich umgarne, laß mich für dich zur Zukunft schau'n.

Elfa.

Welch' Unheil?

Drtrub.

Könntest du erfassen, wie dessen Art so wundersam, der nie dich möge so verlassen,

Elfa

wie er durch Zauber zu dir kam!

(zuckt erbebend vor Ortrud zurlick, und wendet sich ihr dann zögernd, mit mitleibvoller Trauer wieder zu).

Du Armste kannst wohl nie ermessen, wie zweisellos mein Herze liebt!

Du hast wohl nie das Glück besessen, das sich uns nur durch Glauben giebt!

Rehr' bei mir ein, laß mich dich lehren wie süß die Wonne reinster Treu'!

Laß zu dem Glauben dich bekehren:
es giebt ein Glück, das ohne Reu'.

Drtrud (für sich). Ha! Dieser Stolz, er soll mich lehren, wie ich bekämpse ihre Treu': gen ihn will ich die Waffen kehren, burch ihren Hochmuth werb' ihr Reu'!

(Elsa führt Ortrud in die Remenate, die Mägde leuchten voran. — Der Tag hat bereits begonnen zu grauen — Friedrich tritt aus dem hintersgrunde hervor.)

## Friebrich.

So zieht das Unheil in dieß Haus! — Bollführe, Weib, was deine Lift ersonnen; bein Werk zu hemmen fühl' ich keine Macht. Das Unheil hat mit meinem Fall begonnen, — nun stürzet nach, die mich dahin gebracht! Nur eines seh' ich mahnend vor mir steh'n: ber Räuber meiner Ehre soll vergeh'n!

## Dritte Scene.

(Der Tag bricht vollends an. Thilrmer blasen ein Morgenlieb, von einem entsernteren Thurme wird geantwortet. — Knechte treten aus dem Juneren der Burg auf: sie schwenken Eimer in einem Brunnen und tragen sie in den Palas. Die Thilrmer öffnen das Thurmthor. — Dann schreiten die vier Heerhornbläser aus dem Palas und blasen den Königsruf, worauf sie wieder zurückgehen.)

(Friedrich hat sich hinter einem Mauervorsprung am Münster verborgen.
— Aus dem Burghose und durch das Thurmthor kommen nun immer zahlereicher brabantische Eble und Mannen vor dem Münster zusammen; sie begrüßen sich in heiterer Erregtheit.)

Die Eblen und Mannen.

In Früh'n versammelt uns der Auf: gar viel verheißet wohl der Tag. Der hier so hehre Wunder schuf, manch' neue That vollbringen mag.

(Der Heerrn fer schreitet mit den vier Heerhornbläsern aus dem Palas auf die Erhöhung vor dessen Pforte heraus. Der Königsruf wird wiederum geblasen: Alles wendet sich dem Heerruser zu.)

Der Beerrufer.

Des Königs Wort und Will' thu' ich euch kund: brum achtet wohl, was euch durch mich er sagt! — In Bann und Acht ist Friedrich Telramund, weil untreu er ben Gotteskampf gewagt: wer sein noch pflegt, wer sich zu ihm gesellt, nach Reiches Recht berselben Acht verfällt.

Die Männer.

Fluch ihm, bem Ungetreuen, ben Gottes Urtheil traf! Ihn foll ber Reine scheuen, es flieh' ihn Ruh' und Schlaf!

(Neuer Auf ber Heerhornblafer.)

Der heerrufer.

Und weiter kündet euch der König an, daß er den fremden gottgesandten Mann, den Elsa zum Gemahle sich ersehnt, mit Land und Krone von Brabant belehnt. Doch will der Helb nicht Herzog sein genannt, ihr sollt ihn heißen: Schützer von Brabant!

Die Männer. Soch ber ersehnte Mann! Seil ihm, ben Gott gesandt! Treu sind wir unterthan bem Schützer von Brabant.
(Neuer Auf ber Heerhornbläser.)

Der Beerrufer.

Run hört, was Er burch mich euch kunden läßt! Heut' feiert er mit euch sein Hochzeitfest; boch morgen sollt ihr kampfgerüstet nah'n,

zur Seeresfolg' dem König unterthan. Er selbst verschmäht der süßen Ruh' zu pflegen, er führt euch an zu hehren Ruhmes Segen!

Die Männer (begeistert). Zum Streite säumet nicht, führt euch ber Hehre an! Wer muthig mit ihm sicht, bem lacht bes Ruhmes Bahn. Bon Gott ist er gesandt zur Größe von Brabant!

(Während die Männer begeistert fich durch einander drängen und der Heerruser wieder in den Palas zuruchgeht, treten im Bordergrunde vier Edle zusammen.)

Der erfte Eble.

Nun hört! Dem Lande will er uns entführen?

Der 3meite.

Ben einen Feind, ber uns noch nie bebroht?

Der Dritte.

Sold' fuhn Beginnen follt' ihm nicht gebühren!

Der Bierte.

Wer wehret ihm, wenn er bie Fahrt gebot?

Friebrich

(unter sie tretend und seine Kopsverhüllung etwas lüstend). Ich.

Die vier Eblen.

Ha! Wer bift bu? — Friedrich! Seh' ich recht? Du wagft dich her, zur Beute jedem Knecht?

Friebrich.

Gar balb will ich wohl weiter noch mich wagen! Bor euren Augen soll es leuchtend tagen! Der euch so kuhn bie Heerfahrt angefagt, ber fei von mir bes Gottestrug's beklagt!

Die vier Eblen.

Was hör' ich! Rafender, mas hast bu vor? Berlor'ner du, hört dich des Bolkes Ohr!

(Sie brangen Friedrich beiseite und verbergen ihn unter fich mit großer Schen vor bem Bolle.)

(Ebelfnaben treten auf bem Soller aus ber Remenate auf, schreiten nach bem Balas herab und rusen bie Manner an.)

Ebelfnaben.

Macht Blat für Elfa, unfre Frau! Die will in Gott jum Münfter geh'n.

(Sie machen eine breite Gaffe burch die Manner, die ihnen gern weichen, und raumen die Stufen zum Münster, wo sie fich aufstellen.)

## Vierte Scene.

(Ein langer Bug von Frauen in reichen Gewändern schreitet aus ber Kemenate auf ben Soller, und von ba nach bem Palas herab, wo er sich wieder bem Borbergrunde zuwendet, um ben Munfter zu erreichen.)

Die Eblen und Mannen (während bes Aufzuges).

Gesegnet soll sie schreiten, bie lang' in Demuth litt!
Gott möge sie geleiten
und hüten ihren Schritt! —
Sie naht, die Engelgleiche,
von keuscher Gluth entbrannt!
Heil dir, du Tugendreiche!
Heil Elsa von Brabant!

(Elsa ist, prächtig geschmückt, im Zuge ausgetreten; unter den Frauen, welche ihr noch solgen und den Zug schließen, geht Ortrud, ebensalls reich gelleidet; die Frauen, die dieser zunächst gehen, halten sich voll Schen und wenig verhaltenem Unwillen von ihr entsernt, so daß sie sehr einzeln erscheint: in ihren-Mienen drückt sich immer steigender Ingrimm aus. Als Elsa unter dem lauten Zuruse des Bolkes eben den Fuß auf die erste Stuse zum Münster setzen will, tritt Ortrud wilthend aus dem Zuge heraus, schreitet auf Elsa zu, stellt sich auf derselben Stuse ihr entgegen und zwingt sie so vor ihr wieder zurückzutreten.)

#### Ortrub.

Burück, Elfa! Nicht länger will ich bulben, baß ich gleich einer Magb bir folgen soll! Den Bortritt sollst bu überall mir schulben, vor mir bich beugen sollst bu bemuthvoll!

Die Ebelknaben und die Männer. Bas will das Weib?

Elfa

(heftig erschroden).

Um Gott! Was muß ich seh'n? Belch' jäher Bechsel ift mit bir gescheh'n?

#### Ortrub.

Weil eine Stund' ich meines Werth's vergessen, glaub'ft bu, ich müßte bir nur kriechend nah'n? Wein Leib zu rächen will ich mich vermessen, was mir gebührt, bas will ich nun empfah'n.

#### Elfa.

Weh'! Ließ ich burch bein Heucheln mich verleiten, bie diese Nacht sich jammernd zu mir stahl? Wie willst du nun in Hochmuth vor mir schreiten, bu, eines Gottgerichteten Gemahl?

#### Ortrub.

Wenn falfc Gericht mir ben Gemahl verbannte, war boch fein Nam' im Lanbe hochgeehrt;

als affer Tugend Preis man ihn nur nannte, gekannt, gefürchtet war sein tapf'res Schwert. Der beine, sag', wer sollte hier ihn kennen, vermagst bu selbst ben Namen nicht zu nennen?

Männer und Frauen
(in großer Bewegung).
Bas fagt fie? Ha! Was thut fie kund? —
Sie lästert! Wehret ihrem Mund!

#### Ortrub.

Rannst du ihn nennen? Rannst du uns es sagen, ob sein Geschlecht, sein Abel wohl bewährt? Woher die Fluthen ihn zu dir getragen, wann und wohin er wieder von dir fährt? Ha, nein! Wohl brächte ihm es schlimme Noth; der kluge Held die Frage drum verbot!

Männer und Frauen. Ha, spricht fie wahr? Welch' schwere Klagen! — Sie schmähet ihn! Darf sie es wagen?

#### Elfa

(von großer Betrossenheit sich ermannenb). Du Lästerin! Ruchlose Frau!
Hör', ob ich Antwort mir getrau'!—
So rein und ebel ist sein Wesen,
so tugendreich der hehre Mann,
baß nie des Unheil's soll genesen,
wer seiner Sendung zweiseln kann!
Hat nicht durch Gott im Rampf geschlagen
mein theurer Held den Gatten dein?
Nun sollt nach Recht ihr alle sagen,
wer kann da nur der Reine sein?

Männer und Frauen. Rur er! Rur er! Dein helb allein!

Drtrub.

Ha! Diese Reine beines Helben, wie wäre sie so balb getrübt, müßt' er des Zaubers Wesen melden, durch den hier solche Macht er übt! Wagst du ihn nicht darum zu fragen, so glauben alle wir mit Recht, du müsselt selbst in Sorge zagen, um seine Keine steh' es schlecht!

Die Frauen (Elfa unterstützenb). Helft ihr vor ber Berruchten Hak!

Männer (nach dem Hintergrunde). Macht Plat! Macht Plat! Der König naht!

# Fünfte Scene.

(Der König, Lohengrin, die sächsischen und brabantischen Grafen und Edlen, alle prächtig gekleibet, sind aus dem Palas herausgeschritten Lohengrin und der König dringen durch die verwirrten Hausen des Bordergrundes lebhast vor.)

Die Männer.

Beil! Beil bem König! Beil bem Schüter von Brabant!

Rönig.

Was für ein Streit?

Elfa

(Lohengrin an die Brust stürzend). Mein Herr! O mein Gebieter! Lohengrin.

Was giebt's?

ju ftören?

Rönig.

Wer wagt es hier, ben Kirchengang

Des Königs Gefolge. Belcher Streit, ben wir vernahmen?

Lohengrin.

Bas feh' ich? Das unfel'ge Beib bei bir?

Elfa.

Mein Retter! Schütze mich vor bieser Frau! Schilt mich, wenn ich bir ungehorsam war! In Jammer sah ich sie vor bieser Pforte, auß ihrer Roth nahm ich sie bei imir aus: nun sieh', wie surchtbar sie mir lohnt die Güte, sie schilt mich, daß ich dir zu sehr vertrau'!

Lohengrin

;'einen Blid jest und baunend auf Ortrud beftend). Du fürchterliches Weib! Steh' ab von ihr! Hier wird dir nimmer Sieg! —

Sag', Elja, mir!

Bermocht' ihr Gift fie in bein Berg ju gießen?

Glia

birgt weinent ibr Geficht an feiner Bruft-

Lobengrin

ne aufrichent und auf ben Munder benten?'. Komm'! Lag in Freude dort bie Thrünen fliegen!

All Lebengrin mit Elfa ben finge veran üb beiertich nach bem Münfter mender, reite Friedrich auf den Grusen defelben nurer den France und Goeffunden berver, welche als ür ihn erfennen, entlest von den meisten. Friebrich.

D König! Trugbethörte Fürften! Haltet ein!

Die Männer.

Was will ber hier? Verfluchter, weich' von hinnen!

Rönig.

Bag'ft Du zu troten meinem Born?

Friebrich.

D hört

mich an!

Die Männer.

Hinmeg! Du bift bes Tobes, Mann!

Friebrich.

Hört mich, dem grimmes Unrecht ihr gethan! Gottes Gericht, es ward entehrt, betrogen, burch eines Zaubrer's Lift seid ihr belogen!

Die Männer.

Greift ben Berruchten! Bort, er läftert Gott!

(Sie bringen auf ihn ein: vor Friedrich's, von höchter Kraft der Berzweiflung erbebender, Stimme halten fie erschreckt an, und hören endlich ausmerklam zu.)

Friebrich.

Den bort im Glanz ich vor mir sehe, ben klag' ich bes Betruges an! Wie Staub vor Gottes Hauch verwehe bie Macht, die er durch List gewann!— Wie schlecht ihr des Gerichtes wahrtet, das doch die Ehre mir benahm, da eine Frag' ihr ihm erspartet, als er zum Gotteskampse kam!
Die Frage nun sollt ihr nicht wehren, daß sie ihm jest von mir gestellt:—

Lohengrin.

Was giebt's?

Rönig.

giebt sich kund.)

Wer magt es hier, b

ju ftören?

Des Königs Welcher Streit

,.ehen :

La Recht, -

Was seh' ich? T

ihr erfehen,

... fteh' es schlecht!

Mein Ret König und die Männer. Schilt Farte Klage! Was wird er entgeg'nen?

Lohen grin.

nicht bir, ber so vergaß ber Ehren, gab' Noth ich Rebe hier zu steh'n! Des Bösen Zweifel barf ich wehren, vor ihm wird Reine nicht vergeh'n.

Friebrich.

Darf ich ihm nicht als würdig gelten, bich ruf ich, König hochgeehrt! Wird er auch bich unablig schelten, baß er die Frage bir verwehrt?

Lohengrin.

Ja, selbst bem König barf ich wehren, und aller Fürsten höchstem Rath! Nicht barf sie Zweifels Last beschweren, sie sahen meine gute That. Nur Gine ift's, — ber muß ich Antwort geben:

Elfa wendet, halt er betroffen an, da er fie, mit heftig wogenin wildem inneren Rampfe vor fich hinftarrend erblickt.)

Elsa! — Wie seh' ich sie erbeben! —

1 Brüten muß ich sie gewahren!

7rt bes Hasses Lügenmund?

hirme sie vor den Gefahren!

weisel dieser Reinen kund!

Friedrich und Ortrub.

In wildem Brüten darf ich sie gewahren, ber Zweifel keimt in ihres Herzens Grund; ber mir zur Noth in dieses Land gefahren, er ist besiegt, wird ihm die Frage kund!

`.

Der König und alle Männer. Welch' ein Geheimniß muß der Held bewahren? Bringt es ihm Noth, so wahr' es treu sein Mund! Wir schirmen ihn, den Edlen, vor Gefahren; durch seine That ward uns sein Abel kund.

#### Elfa.

Was er verbirgt, wohl brächt' es ihm Gefahren, vor aller Welt spräch' es hier aus sein Mund: — bie er errettet, weh' mir Undankbaren! verrieth' ich ihn, daß hier es werde kund. — Wüßt' ich sein Loos, ich wollt' es treu bewahren: im Zweisel boch erbebt des Herzens Grund!

## Der König.

Mein Selb! Entgegne fühn bem Ungetreuen! Du bift zu hehr, um, mas er klagt, zu scheuen!

#### Die Männer

(fich um Lobengrin brangenb).

Wir steh'n zu dir, es soll uns nie gereuen, daß wir der Helben Preis in dir erkannt. Reich' uns die Hand; wir glauben dir in Treuen, daß hehr dein Nam', auch wenn er nicht genannt.

## Lohengrin.

Euch Helben foll ber Glaube nimmer reuen, werb' euch mein Nam' und Art auch nie genannt!

(Während Lo'hengrin, von den Männern, in deren dargereichte Hand er jedem einschlägt, umringt, etwas tieser im Hintergrunde verweilt, — neigt Friedrich sich unbeachtet zu Elsa, welche bisher vor Unruhe, Berwirrung und Scham noch nicht vermocht hat auf Lohengrin zu bliden, und so, mit sich tämpsend, noch einsam im Bordergrunde steht.)

Friedrich (heimlich).

Bertraue mir! Laß bir ein Mittel heißen, bas bir Gemigheit schafft.

Elfa

(erschroden, boch leise).

Hinweg von mir!

Friedrich.

Laß mich bas kleinste Glieb ihm nut entreißen, bes Fingers Spitze, und ich schwöre bir, was er bir hehlt, sollst frei bu vor bir seh'n, — bir treu, soll nie er bir von hinnen geh'n.

Elfa.

Sa, nimmermehr!

Friebrich.

Ich bin bir nah' zur Nacht, — ruf'st bu, ohn' Schaben ist es schnell vollbracht.

Lohengrin

(fonell in den Borbergrund tretend).

Elfa, mit wem verkehreft bu?

Elfa wendet fich mit einem zweiselvoll fcmerglichen Blide von Friedrich al, und finit tief erschüttert zu Lobengrin's Fifen.)

Lohengrin

(mit fürchterlicher Stimme gu Friedrich und Ortrub).

Burud von ihr, Berfluchte! Daß nie mein Auge je euch wieber bei ihr feh'!

(Friedrich macht eine Gebarbe ber fcmerzlichsten Buth.)

Lohengrin.

Elsa, erhebe bich! — In beiner Hand, in beiner Treu' liegt alles Glückes Pfand. — Läßt nicht bes Zweifels Macht bich ruh'n? Willst bu bie Frage an mich thun?

Elfa

(in ber heftigsten inneren Aufregung und Scham). Mein Retter, ber mir Heil gebracht! Mein Helb, in bem ich muß vergeb'n! Hoch über alles Zweifels Macht . . . foll meine Liebe fteh'n!

(Sie finkt an seine Bruft.)

(Die Orgel ertont aus bem Münfter; Glodengelante.)

## Lohengrin.

Beil bir, Elfa! Run lag vor Gott uns geh'n!

Die Männer und Frauen (in begeisterter Athrung).

Seht, seht! Er ift von Gott gesandt! — Heil ihm! Heil Elsa von Brabant!

(Unter feierlichem Geleite führt der König Lohengrin an der linken und Elsa an der rechten Hand die Stusen des Münsters hinaus: Elsa's Blick fällt von der höhe auf Ortrud herah, welche die Hand drobend zu ihr empor streckt; entsetzt wendet sich Elsa ab und schwiegt sich ängstlich an Lohengrin: als dieser sie weiter zum Münster geleitet, fällt der Borhang.)

# Dritter Aufzug.

# Erfte Scene.

(Eine einleitende Musik schildert das prächtige Rauschen des Hochzeitseltes. Als der Borhang ausgeht, stellt die Bühne das Brautgemach dar, in der Mitte des hintergrundes das reichgeschmildte Brautbett: an einem offenen Erlersenster ein niedriges Ruhebett. — Zu beiden Seiten des hintergrundes sühren offene Thüren in das Gemach. Der Brautzug nähert sich unter Musik und dem Gesange des Brautliedes dem Gemache, welches er in solgender Ordnung betritt:

Bur Thitre rechts herein treten die Frauen auf, welche Elfa, — zur Thitre links die Männer mit dem König, welche Lohengrin geleiten: Ebel-tnaben mit Lichten gehen jedem der Zige voraus. Als sich die beiden Zige in der Mitte begegnen, führt der König Lohengrin Elfa zu; diese umfassen sich und bleiben in der Mitte steben.)

#### Brautlieb

(ber Männer und Frauen). Treulich geführt ziehet bahin,
wo euch der Segen der Liebe bewahr'!
Siegreicher Muth, Minnegewinn
eint euch durch Treue zum seligsten Paar.
Streiter der Tugend, ziehe voran!
Zierde der Jugend, schreite voran!
Rauschen des Festes seid nun entronnen,
Wonne des Herzens sei euch gewonnen!

Duftender Raum, zur Liebe geschmückt, nehm' euch nun auf, dem Glanze entrückt. Treulich geführt ziehet nun ein, wo euch der Segen der Liebe bewahr'! Siegreicher Muth, Minne fo rein eint euch in Treue zum seligsten Paar.

(Ebelfnaben entkleiben Lohengrin bes reichen Obergewandes, gürten ihm bas Schwert ab und legen bieses am Anhebette nieder; Frauen entkleiben Elsa ebenfalls ihres kosibaren Obergewandes.)

(Acht Fra uen umschreiten mahrend beffen breimal langfam Lobengrin und Elfa.)

## Acht Frauen.

Wie Gott euch felig weihte, zu Freuben weih'n euch wir; in Liebesglück's Geleite benkt lang' ber Stunde hier!

(Der König umarmt Lohengrin und Elsa. Die Sellfnaben mahnen zum Aufbruch. Die Büge schreiten an dem Paare vorüber, so daß die Männer durch die Thüre rechts, die Frauen links das Gemach verlaffen.)

#### Brautlieb

(gesungen während des Fortgehens). Treulich bewacht bleibet zurück, wo euch der Segen der Liebe bewahr'! Siegreicher Muth, Minne und Glück eint euch in Treue zum seligsten Paar. Streiter der Tugend, bleibe daheim! Bierde der Jugend, bleibe daheim! Rauschen des Festes seid nun entronnen, Wonne des Herzens sei euch gewonnen! Dustender Raum, zur Liebe geschmückt, nahm euch nun auf, dem Glanze entrückt.

Treulich bewacht bleibet zurück, wo euch der Segen der Liebe bewahr'! Siegreicher Muth, Minne und Glück eint euch in Treue zum seligsten Vaar.

(Als Alle das Gemach verlassen haben, werden die Thüren von außen geschlossen. In immer weiterer Ferne verhallt der Gesang.)

# Zweite Scene.

(Elfa ift wie fiberselig an Lohengrin's Bruft gesunten. Loben = grin geleitet bann Elfa santt nach bem Rubebette, auf bem fich beibe, an einander geschmiegt, niederlaffen.)

## Lohengrin.

Das süße Lied verhallt; wir find allein, zum ersten Mal allein, seit wir uns sah'n; nun sollen wir der Welt entronnen sein, fein Lauscher darf des Herzens Grüßen nah'n. — Elsa, mein Weib! Du süße, reine Braut! Ob glücklich du, das sei mir nun vertraut!

#### Elfa.

Wie war' ich kalt, mich glücklich nur zu nennen, befith' ich aller himmel Seligkeit! Fühl' ich zu bir so füß mein herz entbrennen, athme ich Wonnen, bie nur Gott verleiht.

## Lohengrin.

Bermagst bu, Holbe, glücklich bich zu nennen, giebst bu auch mir bes himmels Seligkeit! Fühl' ich zu bir so süß mein herz entbrennen, athme ich Wonnen, bie nur Gott verleiht.

Wie hehr erkenn' ich unf'rer Liebe Wesen! Die nie sich sah'n, wir hatten uns geahnt: war ich zu beinem Streiter außerlesen, hat Liebe mir zu bir ben Weg gebahnt. Dein Auge sagte mir bich rein von Schulb, mich zwang bein Blid zu bienen beiner Hulb.

### Elfa.

Doch ich zuvor schon hatte bich geseh'n, in sel'gem Traume warst du mir genaht: als ich nun wachend dich sah vor mir steh'n, erkannt' ich, daß du kamst auf Gottes Rath. Da wollte ich vor deinem Blid zersließen, gleich einem Bach umwinden beinen Schritt, als eine Blume, duftend auf der Wiesen, wollt' ich entzückt mich beugen beinem Tritt. Ist dieß nur Liebe? — Wie soll ich es nennen, dieß Wort, so unaussprechlich wonnevoll, wie, ach! — bein Name, den ich nie darf kennen, bei dem ich nie mein Höchstes nennen soll!

Lohengrin (zärtlich).

Elfa!

Elfa.

Wie füß mein Name beinem Mund' entgleitet! Gönnst du bes beinen holben Klang mir nicht? Nur, wenn zur Liebesstille wir geleitet, sollst du gestatten, daß mein Mund ihn spricht.

Lohengrin.

Mein füßes Weib!

#### Elfa.

— Einfam, wenn Niemand wacht; nie fei ber Welt er zu Gebor gebracht!

Lohengrin

(sie freundlich umfassend und aus dem Fenster beutend). Athmest du nicht mit mir die füßen Düfte?

D wie so hold berauschen sie den Sinn!

Geheimnisvoll sie nahen durch die Lüfte, —
fraglos geb' ihrem Zauber ich mich hin. —
So ist der Zauber, der mich dir verbunden,
als ich zuerst, du Süße, dich ersah;
nicht brauchte beine Art ich zu erkunden,
bich sah mein Aug', — mein Herz begriff dich da.
Wie mir die Düste hold den Sinn berücken,
nah'n sie mir gleich aus räthselvoller Nacht:
so mußte beine Reine mich entzücken,
traf ich dich auch in schwerer Schuld Verdacht.

#### Elfa.

Ach! Könnt' ich beiner werth erscheinen! Müßt' ich nicht bloß vor dir vergeh'n! Könnt' ein Berdienst mich dir vereinen, dürft' ich in Pein für dich mich seh'n! Wie du mich trafst vor schwerer Klage, o! wüßte ich auch dich in Noth! Daß muthvoll ich ein Mühen trage, tennt' ich ein Sorgen, das dir broht! — Wär' das Geheimniß so geartet, das aller Welt verschweigt bein Mund? Vielleicht, daß Unheil dich erwartet, würd' es den Menschen offen kund?

D, war' es so, und burft' ich's wissen, burft' ich in meiner Macht es seh'n, burch Reines Droh'n sei mir's entrissen, für bich wollt' ich jum Tobe geh'n!

Lohengrin.

Beliebte!

Elfa.

D mach' mich stolz burch bein Bertrauen, baß ich in Unwerth nicht vergeh'! Laß bein Geheimniß mich erschauen, baß, wer bu bist, ich offen seh'!

Lohengrin.

Ad, schweige, Elfa!

Elja.

Meiner Treue enthülle beines Abels Werth! Woher du kamst, sag' ohne Reue: burch mich sei Schweigens Kraft bewährt!

Lohengrin (ernft).

Söchftes Vertrau'n haft bu mir schon zu banken, ba beinem Schwur ich Glauben gern gewährt: wirst nimmer bu vor bem Gebote wanken, hoch über alle Frau'n bünkst bu mich werth! — (Er zieht mit beruhigender Gebarde Elsa wieder sanst an sich.)

> An meine Bruft, bu Süße, Reine! Sei meines Herzens Glüben nah', baß mich bein Auge fanft bescheine, in bem ich all' mein Glück ersah!

D, gonne mir, bag mit Entzuden ich beinen Athem sauge ein! Lag fest, ach! fest an mich bich bruden, baß ich in bir mög' gludlich fein! Dein Lieben muß mir boch entgelten für bas, mas ich um bich verließ; kein Loos in Gottes weiten Welten mohl ebler als bas meine hieß'. Bot' mir ein Ronig feine Rrone, ich burfte fie mit Recht verschmäh'n: bas einz'ge, mas mein Opfer lohne, muß ich in beiner Lieb' erfeh'n! Drum wolle ftets ben Zweifel meiben, bein Lieben sei mein ftolg Gemähr; benn nicht fomm' ich aus Nacht und Leiben, aus Glanz und Wonne fomm' ich her.

#### Elfa.

Helch' Beugniß gab bein Mund!
Belch' Beugniß gab bein Mund!
Du wolltest mich bethören, —
nun wird mir Jammer kund!
Das Loos, bem du entronnen,
es war bein höchstes Glück:
du kamst zu mir aus Wonnen,
und sehnest dich zurück!
Wie soll ich Armste glauben,
bir g'nüge meine Treu'?
Ein Tag wird bich mir rauben
burch beiner Liebe Reu'!

Lohengrin. Halt' ein, bich fo zu quälen!

Elfa.

Was qualest bu mich boch?
Soll ich die Tage zählen,
bie du mir bleibest noch?
In Sorg' um bein Verweilen
verblüht die Wange mir;
bann wirst du mir enteilen,
im Elend bleib' ich hier!

Lohengrin.

Rie soll bein Reiz entschwinden, , bleibst du von Zweifel rein.

Elfa.

Ach! Dich an mich zu binden, wie follt' ich mächtig fein?
Boll Zauber ist bein Wesen, burch Wunder kamst du her: — wie sollt' ich da genesen?
wo fänd' ich bein' Gewähr?

(In heftigster Aufregung zusammenschredend und wie lauschend.) Hörtest bu nichts? Bernahmest bu kein Kommen?

Lohengrin.

Elfa!

Elfa

(vor sich hinstarrend).

Ach nein! — Doch bort! Der Schwan, ber Schwan Dort kommt er auf ber Bassersluth geschwommen . . . Du rufest ihn, — er zieht herbei ben Kahn! —

Lohen grin.

Elja, halt' ein! Beruh'ge beinen Wahn!

Elfa.

Richts kann mir Ruhe geben, bem Wahn mich nichts entreißt, als — gelt'es auch mein Leben! zu wiffen — wer bu sei'st?

Lohengrin.

Elsa, was willst bu wagen?

Elfa.

Unfelig holber Mann, hör', was ich bich muß fragen! Den Namen sag' mir an!

Lohengrin.

Salt' ein!

Elfa.

Woher die Fahrt?

Lohengrin.

Beh' bir!

Elfa.

Wie beine Art?

Lobengrin.

Weh' uns, mas thatest bu!

(Elfa, die vor Lohengrin fieht, welcher ben hintergrund im Ruden hat, erblidt durch die hintere Thure Friedrich und bie vier brabantifchen Eblen, wie fie mit gegidtem Schwerte hereinbrechen.)

Elfa

(nach einem fürchterlichen Schrei).

Rette bich! Dein Schwert! Dein Schwert!

(Sie hat bas am Auhebett angelehnte Schwert haftig Lohengrin gereicht, so baß dieser schnell es der Scheide entziehen konnte. Lohengrin streckt Friedrich, da er nach ihm ausholt, mit einem Streiche todt zu Boden. Den entsehten Edlen entsallen die Schwerter, sie stürzen zu Lohengrin's Filhen auf die Kniee. Elsa, die sich vor Lohengrin's Brust geworfen hatte, sinkt ohnmächtig langsam an ihm zu Boden. — Lange athemlose Stille.)

#### Lohengrin.

Beh'! Run ift all' unfer Glück babin!

(Er neigt fich zu Elfa, erhebt fie fanft und lehnt fie auf bas Rubebett.)

#### Elfa

(matt bie Augen aufschlagenb).

Allewiger! Erbarm' bich mein!

(Der Tag ist in allmählichem Anbruche begriffen; die tief herab gebrannten Kerzen broben zu verlöschen. Auf Lohengrin's Wint erheben sich bie vier Eblen.)

## Lohengrin.

Tragt ben Erschlag'nen vor bes König's Gericht!

(Die Edlen nehmen Friedrich's Leiche auf und entfernen fich mit ihr burch eine Thure bes hintergrundes. Lohengrin läutet an einem Glodenzuge: vier Frauen treten ein.)

Lohengrin (zu ben Frauen).

Sie vor ben König zu geleiten, schmuckt Elfa, meine füße Frau! Dort will ich Antwort ihr bereiten, baß sie bes Gatten Art erschau'.

(Er entfernt sich mit traurig seierlicher haltung burch die Thüre rechts. Die Frauen geleiten Elfa, die taum der Bewegung mächtig ist, nach links ab.)
(Ein zusammenfallender Borhang schließt im Bordergrunde die ganze Scene. Wie aus dem Burghose herauf hört man heerhörner einen Aufruf blasen.)

## Dritte Scene.

(Als ber Borhang in die Höhe gezogen wird, stellt die Bilhne wieder die Aue am Ufer der Schelde, wie im ersten Aufzuge, dar. Morgenröthe und endlich voller Tag. Bon verschiedenen Seiten gelangt nach und nach der brabantische Heerbann auf die Seene: die einzelnen Hausen werden von Grasen geführt, beren Bannerträger nach der Ankunst das Wappen in den Boden pflanzen, um welches sich der jedesmalige Hause schaart: Knaben tragen Schild und Speer des Grasen, Knechte sühren die Rosse bei Seite. Als die Brabanter alle eingetroffen sind, zieht von links her König Heinrich mit seinem Heerbann ein: alle sind in voller triegerischer Küstung.)

Die Brabanter (ben Einzug des Königs begrüßend). Hoch König Heinrich! König Heinrich Heil!

> Der König (unter ber Giche stehenb).

Habt Dank, ihr Lieben von Brabant!
Wie fühl' ich stolz mein Herz entbrannt, sind' ich in jedem deutschen Land so kräftig reichen Heerverband!
Nun soll des Reiches Feind sich nah'n, wir wollen tapfer ihn empfah'n:
aus seinem öden Ost baher soll er sich nimmer wagen mehr!
Für deutsches Land das deutsche Schwert!
So sei des Reiches Kraft bewährt!

MIle Männer.

Für deutsches Land bas beutsche Schwert! So sei bes Reiches Kraft bewährt!

Rönig.

Wo weilt nun ber, ben Gott gefandt jum Ruhm, jur Größe von Brabant?

(Ein icheues Gebrange ift entftanden: bie vier brabantischen Eblen bringen auf einer Bahre Friedrich's verhillte Leiche getragen und setzen fie in der Mitte ber Buhne nieder. Alles blidt sich unheimlich fragend an).

2111 e.

Was bringen die? Was thun sie kund? Die Mannen sind's des Telramund.

Rönig.

Wen führt ihr her? Was foll ich schau'n? Mich faßt bei eurem Anblick Grau'n!

Die vier Eblen.

So will's ber Schützer von Brabant : wer biefer ift, macht er bekannt.

(Elfa, mit großem Gefolge von Frauen, tritt auf und schreitet langsam, wantenben Schrittes, in ben Borbergrund.)

Die Männer.

Seht! Elfa naht, die tugendreiche: wie ist ihr Antlit trüb' und bleiche!

Der Rönig

(ber Elfa entgegen gegangen ift und fie nach einem hoben Sige, ihm gegenüber, geleitet).

Wie foll ich bich fo traurig feh'n!

Muß bir so nah' bie Trennung geh'n?

(Elfa wagt nicht vor ihm aufzublicken. Großes Gebränge entsteht im Hintergrunde; man vernimmt)

Stimmen.

Macht Plat bem Selben von Brabant!

MIle Männer.

Heil! Heil bem Helben von Brabant!

(Der König hat seinen Platz unter ber Giche wieder eingenommen. — Lohengrin, ganz so gewaffnet wie im ersten Aufzuge, ist ohne Gesolge, seierlich und traurig, aufgetreten.)

Rönig.

Heil beinem Rommen, theurer Helb! Die du so treulich riefst in's Felb, bie harren bein in Streites Lust, von dir geführt, bes Sieg's bewußt.

Die Brabanter. Wir harren bein in Streites Luft, von dir geführt, bes Sieg's bewußt.

Lohengrin. Mein herr und König, laß bir melben: bie ich berief, bie fühnen helben, jum Streit fie führen barf ich nicht!

Alle Männer (in größter Betroffenheit). Hilf Gott! Welch' hartes Wort er fpricht!

Lohengrin.

Als Streitgenoß bin nicht ich hergekommen, als Kläger sei ich jest von euch vernommen! — Zum ersten klage laut ich vor euch Allen, und frag' um Spruch nach Recht und Fug: ba dieser Mann mich nächtens überfallen, sagt, ob ich ihn mit Recht erschlug?

(Er hat Friedrich's Leiche aufgebeckt: Alle wenden sich mit Abschen bavon ab.)

Der König und alle Männer (die Hand nach der Leiche ausstreckend). Wie deine Hand ihn schlug auf Erden, soll bort ihm Gottes Strafe werden!

Lohengrin.

Zum and'ren aber follt ihr Klage hören: benn aller Welt nun flag' ich laut, baß zum Berrath an mir fich ließ bethören bie Frau, bie Gott mir angetraut.

Alle Manner.

Elfa! Wie mochte bas gescheh'n? Wie konntest so bu bich vergeh'n?

Lohengrin.

Ihr hörtet Alle, wie sie mir versprochen, baß nie sie woll' erfragen, wer ich bin?
Nun hat sie ihren theuern Schwur gebrochen, treulosem Rath gab sie ihr Herz bahin!
Bu lohnen ihres Zweisels wildem Fragen, sei nun die Antwort länger nicht gespart:
bes Feindes Drängen durft' ich sie versagen, — nun muß ich künden wie mein Nam' und Art. — Jest merket wohl, ob ich den Tag muß scheuen:
vor aller Welt, vor König und vor Reich enthülle mein Geheimniß ich in Treuen.
So hört, ob ich an Abel euch nicht gleich!

Alle Männer und Frauen. Welch' Unerhörtes muß ich nun erfahren! O könnt' er die erzwung'ne Kunde sparen!

Lohengrin

(in feierlicher Berklärung vor sich hinblidend). In fernem Land, unnahbar euren Schritten, liegt eine Burg, die Monfalvat genannt; ein lichter Tempel stehet dort in Mitten, so kostbar, wie auf Erden nichts bekannt: brinn ein Gefäß von wunderthät'gem Segen wird dort als höchstes Heiligthum bewacht, es ward, daß sein der Menschen reinste pflegen, herab von einer Engelschaar gebracht;

alljährlich naht vom himmel eine Taube, um neu ju ftarten feine Wunberfraft: es heißt ber Gral, und selig reinster Glaube ertheilt burch ihn fich seiner Ritterschaft. Wer nun bem Gral zu bienen ift erkoren, ben ruftet er mit überird'icher Macht; an ihm ift jebes Bofen Trug verloren. wenn ihn er fieht, weicht bem bes Tobes Nacht. Selbst wer von ihm in ferne Land' entfenbet, jum Streiter für ber Tugenb Recht ernannt, bem wird nicht feine beil'ge Rraft entwendet, bleibt als sein Ritter dort er unerkannt: fo hehrer Art boch ift bes Grales Segen, enthüllt — muß er bes Laien Auge flieh'n; bes Ritters brum follt Zweifel ihr nicht hegen, erkennt ihr ihn, bann muß er von euch zieh'n. -Run hört, wie ich verbot'ner Frage lohne! Vom Gral mard ich zu euch daher gefandt: mein Bater Bargival trägt feine Krone, fein Ritter ich - bin Lohengrin genannt.

Alle Männer und Frauen (voll Staunen's und in höchfter Albrung auf ihn hinblidend). Hör' ich so seine höchste Art bewähren, entbrennt mein Aug' in heil'gen Wonnezähren.

Elfa (wie vernichtet).

Mir schwankt ber Boben! Welche Nacht!
O Luft! Luft ber Unglücksel'gen!
(Sie broht umzusinken; Lohengrin faßt fie in seine Arme.)

Lohengrin (in schmerzlichster Ergriffenheit). D Elfa! Was haft bu mir angethan? Als meine Augen bich zuerst ersah'n, Richard Wagner, Ges. Schriften II. zu bir fühlt' ich in Liebe mich entbrannt, und schnell hatt' ich ein neues Glück erkannt: bie hehre Macht, die Wunder meiner Art, bie Kraft, die mein Geheimniß mir bewahrt, wollt' ich dem Dienst des reinsten Herzens weih'n: was riffest du nun mein Geheimniß ein? Jett muß ich, ach! von dir geschieden sein!

Der König. Alle Männer. Weh'! Webe! Mußt bu von uns zieh'n? Du hehrer, gottgesandter Mann! Soll uns bes himmels Segen flieh'n, wo fänden bein wir Tröstung bann?

Elja

(in heftigste Berzweiflung ausbrechenb).

Mein Gatte, nein! Ich lass bich nicht von hinnen! Als Zeuge meiner Buße bleibe hier! Richt darfft du meiner bittern Reu' entrinnen; daß du mich züchtigst liege ich vor dir!

Lohengrin.

Ich muß, ich muß, ich muß, mein fußes Weib! Schon gurnt ber Gral, bag ich ihm ferne bleib'!

Elfa.

Berftoß' mich nicht, wie groß auch mein Berbrechen!

Lohengrin.

D schweig', an mir ja selber muß ich's rächen!

Elfa.

Bist bu so göttlich, als ich bich erkannt, sei Gottes Gnabe nicht aus dir verbannt! Büßt sie in Jammer ihre schwere Schuld, nicht flieh' die Armste beiner Nähe Huld! Lohengrin.

Nur eine Strafe giebt's für bein Bergeben, — ach, mich wie dich trifft ihre herbe Bein! Getrennt, geschieden sollen wir uns sehen, — ` bieß muß die Strafe, dieß die Buße sein!

(Elfa finkt mit einem Schrei zu Boben.)

Der König und bie Eblen (Lohengrin umringenb).

D bleib'! D zieh' uns nicht von bannen! Des Führers harren beine Mannen.

Lohengrin.

D König, hör'! Ich barf bich nicht geleiten! Des Grales Ritter, habt ihr ihn erkannt, wollt' er in Ungehorsam mit euch streiten, ihm wäre jebe Manneskraft entwandt! Doch, großer König, laß mich bir weissagen: bir Reinem ist ein großer Sieg verlieh'n. Nach Deutschland sollen noch in fernsten Tagen bes Ostens Horben siegreich niemals zieh'n!

(Bom hintergrunde ber verbreitet fich ber Auf:)

Der Schwan! Der Schwan!

(Man sieht auf dem Flusse dem Schwan mit dem Nachen, auf dieselbe Beise wie bei Loh engrin's erstem Erschien, anlangen.)

Die Männer und Frauen.

Der Schwan! Der Schwan! Seht bort ihn wieber nah'n!

Elfa.

Entsetlich! Ha, ber Schwan! Der Schwan!

#### Lohengrin.

Schon fenbet nach bem Säumigen ber Gral.

(Unter ber gespannteften Erwartung ber Übrigen tritt Lohen grin bem User naber und betrachtet wehmulthig ben Schwan.)

Lohengrin.

Mein lieber Schwan! — Ach, diese lette, traurige Fahrt, wie gern hätt' ich sie dir erspart! In einem Jahr, wenn deine Zeit im Dienst zu Ende sollte geh'n, — dann durch des Grales Macht befreit, wollt' ich dich anders wieder seh'n!

(Er wendet sich mit bestigem Schmerze in den Bordergrund zu Elfa.)

D Essa! Nur ein Jahr an beiner Seite hätt' ich als Zeuge beines Glück's ersehnt! Dann kehrte, selig in bes Grals Geleite, bein Bruber wieder, ben du todt gewähnt. — Rommt er dann heim, wenn ich ihm fern im Leben, dieß Horn, dieß Schwert, den Ring sollst du ihm geben. Dieß Horn soll in Gesahr ihm Hülfe schwefen, in wildem Kampf dieß Schwert ihm Sieg verleiht: doch bei dem Ringe soll er mein gedenken, ber einstens dich aus Schmach und Noth befreit!

(Während er Elfa wiederholt füßt.)

Leb' wohl! Leb' wohl! Leb' wohl, mein fußes Weib! Leb' wohl! Mir gurnt ber Gral, wenn ich noch bleib'!

(Elsa hat sich trampshaft an ihm fest gehalten; endlich verläßt sie die Kraft, fie finkt ihren Frauen in die Arme, denen sie Lohengrin übergiebt, wonach dieser schnell dem Ufer zueilt.)

Rönig, Männer und Frauen
(die Hände nach Lohengrin ausstreckend).
Weh', weh'! Du edler, holder Mann!
Welch' herbe Roth thust du uns an!
Ortrud tritt im Bordergrunde rechts auf und stellt sich mit wild

(Ortrud tritt im Borbergrunde rechts auf und ftellt fich mit wild jubelnder Gebarde vor Elfa hin.)

Ortrub.

Fahr' heim! Fahr' heim, du stolzer Helbe, daß jubelnd ich der Thörin melde, wer dich gezogen in dem Kahn! Das Kettlein hab' ich wohl erkannt, mit dem das Kind ich schuf zum Schwan: das war der Erbe von Brabant!

Alle.

Ha!

Ortrub (311 Elsa).
Dank, daß ben Ritter bu vertrieben!
Nun giebt ber Schwan ihm Heimgeleit:
ber Helb, mär' länger er geblieben,
ben Bruber hätt' er auch befreit.

MIIe.

Abscheulich Weib! Sa, welch' Verbrechen hast du in frechem Hohn bekannt!

Drirub.

Erfahrt, wie fich bie Götter rachen, von beren Sulb ihr euch gewandt!

(Lohen'grin, schon bereit in den Nachen zu steigen, hat, Ortrud's Stimme vernehmend, eingehalten, und ihr vom User aus ausmerksam zugehört. Jetzt senkt er sich, dicht am Strande, zu einem stummen Gebete seierlich auf die Kniee. Plötzlich erblickt er eine weiße Taube sich über dem Nachen senken: mit lebhaster Freude springt er auf, und lös't dem Schwane die Kette, worauf dieser sogleich untertaucht: an seiner Stelle erscheint ein Jüngling — Gottsfried. —)

### Lohengrin.

Seht ba ben Herzog von Brabant! Rum Kührer sei er euch ernannt!

(Er springt schnell in den Rachen, welchen die Taube an der Kette saßt und sogleich sortsührt. — Ortrud ist beim Anblick der Entzanberung Gottsfried's mit einem Schrei zusammengesunken. — Elsa blickt mit letzter freudiger Berklärung auf Gottsried, welcher nach vorn geschritten ist und sich vor dem Könige verneigt. Alle brabantischen Solen seuken sich vor ihm auf die Kniee.

— Dann wendet Elsa ihren Blick wieder nach dem Ansse.

#### Elfa.

#### Dein Gatte! Mein Gatte!

(Sie erblickt Loheng rin bereits in der Ferne, von der Taube im Rachen gezogen. Alles bricht bei diesem Anblicke in einen jaben Wehruf aus. Elsa gleitet in Gottsried's Armen entseelt langsam zu Boden. —)

Der Borbang fallt.

# Die Wibelungen.

Weltgeschichte ans der Sage.

(Sommer 1848.)

Auch mich beschäftigte in ber anregungsvollen letten Bergangenheit die von so Vielen ersehnte Wiedererwedung Friebrich bes Rothbarts, und brangte mich mit verftarktem Gifer jur Befriedigung eines bereits früher von mir gehegten Bunfches, ben kaiferlichen Belben burch meinen schwachen bichterischen Athem von Neuem für unfre Schaubühne zu beleben. Das Ergebniß ber Studien, burch bie ich mich meines Stoffes mächtig ju machen suchte, legte ich in ber vorliegenden Arbeit nieder: enthält diese nun in ihren Einzelnheiten für ben Forscher, wie für ben mit bem Zweige ber hierher gehörigen Litteratur vertrauten Lefer, nichts Neues, so bunkte bie Busammenfügung und Berwendung diefer Einzelnheiten einige meiner Freunde boch intereffant genug, um bie Beröffentlichung ber kleinen Schrift gu rechtfertigen. Hierzu entschließe ich mich nun um fo eber, als biese Vorarbeit bie einzige Ausbeute meiner Bemühungen um ben betreffenden Stoff bleiben wird, ba burch fie felbst ich jum Aufgeben meines bramatischen Planes vermocht worden bin, und zwar aus Gründen, die dem aufmerksamen Leser nicht entgeben werben.

## Das Urkönigthum.

Thre Herkunft aus Often ist ben europäischen Bölkern bis in die fernsten Zeiten im Gedächtniß geblieben: in der Sage, wenn auch noch so entstellt, bewahrte sich dieses Andenken. Die bei den verschiesbenen Völkern bestehende königliche Gewalt, das Verbleiben derselben bei einem bestimmten Geschlechte, die Treue, mit der selbst bei tiefster Entartung dieses Geschlechtes die königliche Gewalt doch einzig nur ihm zuerkannt wurde, — mußten im Bewußtsein der Völker eine tiefe Begründung haben: sie beruhte auf der Erinnerung an die afiatische Urheimath, an die Entstehung der Völkerstämme aus der Familie, und an die Macht des Hauptes der Familie, des "von den Göttern entsprossenen" Stammvaters.

Um hiervon zu einer sinnlichen Borstellung zu gelangen, haben wir uns bieß Urvölkerverhältniß ungefähr folgendermaßen zu benken. —

Bu ber Zeit, welche die meisten Sagen unter der Sint= ober großen Fluth begreifen, als die nördliche Halbkugel unsrer Erbe ungefähr so mit Wasser bebeckt war, wie es jest die südliche ist\*), mochte die größte Insel dieses nördlichen Weltmeeres durch das höchste

<sup>\*)</sup> Diese Hypothese soll, wie mir bald versichert wurde, nicht ganz stichhaltig sein. D. H.

Gebirge Asiens, ben sogenannten indischen Kaukasus, gebildet werden: auf dieser Insel, d. h. auf diesem Gebirge, haben wir die Urheimath der jetzigen Bölker Asiens und aller der Bölker zu suchen, welche in Europa einwanderten. Hier ist der Ursitz aller Religionen, aller Sprachen, alles Königthumes dieser Bölker.

Das Urkönigthum ift aber bas Batriarcat: ber Bater mar ber Erzieher und Lehrer feiner Rinder; feine Bucht, feine Lehre dunkte ben Kindern die Gewalt und die Weisheit eines höheren Besens, und je zahlreicher die Familie anwuchs, in je mannichfaltigere Nebenzweige fie auslief, besto besonderer und göttlicherer Art mußte ihr bas Stammeshaupt erscheinen, bem ihre Leiber nicht nur fammtlich entsproffen waren, sondern bem fie auch ihr geiftiges Leben in ber Sitte verbankten. Übte biefes Saupt nun Rucht und Lehre zugleich, so vereinigte sich in ihm von selbst die königliche und die priesterliche Gewalt, und sein Ansehen mußte in bem Berhältniffe machsen, als bie Familie jum Stamme fich ausbehnte, und namentlich auch in bem Grabe, als die Macht bes ursprünglichen Familienhauptes an feine unmittelbaren Leibessproffen, als Erbe überging: gewöhnte fich ber Stamm in diesen seine Dberhaupter ju erkennen, so mußte endlich ber langft babin geschiebene Stammvater, von bem biefes unbeftrittene Ansehen ausging, als ein Gott felbst erscheinen, minbestens als bie irbische Wiedergeburt eines idealen Gottes, und diese, je alter besto heiliger werbende Vorstellung konnte wiederum nur bazu bienen, bas Ansehen jenes Urgeschlechtes, beffen nächste Sproffen bie jedesmaligen Oberhäupter abgaben, auf bas Nachhaltigfte zu vermehren.

Als nun die Erbe durch Zurücktreten der Gewässer von der nördlichen und durch neue Überschwemmung der südlichen Halbkugel ihr jetiges Äußere annahm, drang die überreiche Bevölkerung jener Gebirgsinsel in die neuen Thäler und allmählich getrockneten Ebenen hinad. Welche Verhältnisse dahin wirkten, in den weiten Fruchtebenen Asiens unter den sie bevölkernden Stämmen das Patriarchat in der Weise fortzubilden, daß es sich zum monarchischen Despotismus

verhartete, ift genugsam bargethan: bie, in weiter Wanderung nach Beften, endlich nach Europa gelangenben Stämme gingen einer bewegteren und freieren Entwickelung entgegen. Steter Rampf und Entbehrung in rauberen Gegenben und Klimaten brachten zeitig bei ben Stammesgenoffen bas Gefühl und bas Bewuftsein ber Selbstftändigkeit bes Einzelnen hervor, und als nächster Erfolg in biefer Richtung erweift fich bie Geftaltung ber Gemeinde. Jedes Familienhaupt äußerte seine Macht über seine nächsten Angehörigen in ähnlicher Beife, als bas Stammeshaupt uraltem Berkommen gemäß fie über ben gangen Stamm anfprach: in ber Bemeinbe fammtlicher Familienhäupter fand also ber König seinen Gegensat und endlich seine Beschränkung. Das Wichtiaste aber mar, bak bem Konige bas priefterliche Amt, b. h. junächst bie Deutung bes Gottesausspruches - bie Gottesicau - verloren ging, indem biefes mit berfelben Befugnik. wie vom Urvater für seine Familie, nun von jedem einzelnen Familien= haupte für seine nächste Sippe ausgeübt warb. Dem Könige verblieb somit hauptsächlich bie Anwendung und Ausführung bes von ben Bliebern ber Gemeinde erkannten Gottesausspruches im gleich bethei= ligten Intereffe Aller und im Sinne ber Stammesfitte. Je mehr fich nun die Aussprüche ber Gemeinde auf weltliche Rechtsbegriffe, nämlich auf ben Besit, und bas Recht bes Gingelnen auf ben Genug beffelben, zu beziehen hatten, besto mehr mochte jene Gottesschau, die ursprünglich als eine wesentlich bohere Machtbefähigung bes Stammvaters gegolten hatte, in ein perfonliches Dafürhalten in weltlichen Streitfällen übergeben, bas religiöse Element bes Batriarchates somit fich immer mehr verflüchtigen. Nur in ber Person bes Königs und in seiner unmittel= baren Sippe mußte es für die Gemeinde bes Stammes haften: er war ber fichtbare Bereinigungspunft für alle Glieber berfelben; in ihm ersah man ben Nachfolger bes Urvaters ber weit verzweigten Genoffenschaft, und in jedem Gliebe seiner Familie erkannte man am reinsten das Blut, dem das gange Bolf entsproffen. Mochte nun auch biefe Borftellung mit ber Zeit fich immer mehr verwischen, so

blieb in dem Herzen des Bolkes doch um so tiefer die Scheu und Ehrfurcht vor dem königlichen Stamme, je unfaßlicher ihm der ursprüngliche Grund der Auszeichnung dieses Geschlechtes werden mochte, von dem eben nur als altes unverändertes Herkommen galt, daß aus keinem andern als aus diesem die Stammkönige zu wählen seien. Finden wir dieß Verhältniß bei fast allen nach Europa gewanderten Stämmen wieder, und erkennen wir es namentlich auch deutlich in Vezug auf die Stammkönige der griechischen Vorgeschichte, so erweist es sich uns am allerersichtlichsten unter den deutschen Stämmen, und hier vor allem in dem alten Königsgeschlechte der Franken, in welchem sich unter dem Ramen der "Wibelingen" oder "Gibelinen" ein uralter Königsanspruch bis zum Anspruch der Weltherrschaft steigerte.

Das frankische Rönigsgeschlecht tritt in ber Geschichte junachft unter bem Namen ber "Merwingen" auf: uns ift bekannt, wie bei ber tiefsten Entartung biefes Geschlechtes boch nie ben Franken es einfiel, aus einem andern als biefem fich Könige zu mählen; jebes mannliche Mitglied biefer Familie mar jum Berrichen berechtigt; ertrug man die Richtswürdigkeit bes Ginen nicht, fo fchlug man fich ju bem andern, nie aber wich man von ber Familie felbft, und bieß zu einer Beit ber Bermilberung ber Bolfssitte, mo, bei milliger Annahme ber romanischen Berberbtheit, fast alles ursprüngliche eble Band biefer Sitte fich löste, so bag allerbings bas Bolk ohne sein Königsgeschlecht taum wieber zu erkennen gemefen mare. Es mar bemnach, als ob bas Bolf mußte, bag ohne biefen Konigsstamm es aufhören murbe, bas Bolt ber Franken zu sein. Der Begriff von ber unverwüftlichen Befugnig biefes Geschlechtes muß bemnach ebenso tief gewurzelt haben, als er noch in fernster Zeit erst nach ben furchtbarsten Kämpfen, und nachbem er fich ju feiner bochften ibealen Bebeutung erhoben, in ber Beise ausgerottet marb, bag fein Erloschen zugleich ben Beginn einer völlig neuen Weltorbnung herbeiführt. Wir meinen hiermit ben Untergang ber "Gibelinen".

### Die Nibelungen.

Der Menschen und Geschlechter raftloses Streben und Drängen nach nie erreichten Zielen erhält aus ihren Ur= und Stammfagen meist eine beutlichere Erklärung, als sie aus ihrem Auftreten in der nackten Geschichte, welche uns nur die Consequenzen ihrer wesenhaften Eigensthümlichkeit überliesert, zu erlangen ist. Erfassen wir die Stammsfage des fränklichen Königsgeschlechtes recht, so sinden wir in ihr eine so merkwürdige Erklärung seines geschichtlichen Gebahrens, wie keine andere Anschauungsweise sie uns zu geben vermag.

Unbestritten ist die Sage von den Nibelungen das Erbeeigenthum bes frankischen Stammes. Dem Forscher ist erwiesen, daß der Urgrund auch dieser Sage religiösemythischer Natur ist: ihre tiefste Bedeutung war das Urbewußtsein des frankischen Stammes, die Seele seines Königsgeschlechtes, unter welchem Namen es auch jenes urheimathliche Hochgebirge Usiens zuerst erwachsen gesehen haben möge. —

Bon ber ältesten Bebeutung bes Mythus, in welcher wir Siegsfried als Lichts ober Sonnengott zu erkennen haben, wollen wir für jett absehen: zur vorläusigen Hindeutung auf seinen Zusammenhang mit der Geschichte, gedenken wir der Sage hier erst von da an, wo sie das menschlichere Gewand des Urheldenthumes umwirft. Hier erkennen wir Siegsried, wie er den Hort der Nibelungen und durch ihn unermeßliche Macht gewinnt. Diesen Hort, und die in ihm liegende Macht, bleibt der Kern, zu dem sich alle weitere Gestaltung der Sage wie zu ihrem unverrückbaren Mittelpunkte verhält: alles Streben und alles Kingen geht nach diesem Horte der Ribelungen, als dem Indegriffe aller irdischen Macht, und wer ihn besitzt, wer durch ihn gedietet, ist oder wird Ribelung.

Die Franken, welche wir in der Geschichte zuerst in der Gegend des Niederrheins kennen lernen, haben nun ein königliches Geschlecht, in welchem der Rame "Ribelung" vorkommt, und namentlich unter den ächtesten Gliedern dieses Geschlechtes, welche noch vor Chlodwig von einem Verwandten, Merwig, verdrängt wurden, später als Pipingen oder Karlingen die königliche Gewalt aber wieder gewannen. Dieß genüge für jetzt, um auf die, wenn nicht genealogische, doch gewiß mythische Joentität des fränkischen Königsgeschlechtes mit jenen Ribelungen der Sage hinzuweisen, welche in ihrer späteren, mehr historischen Ausbildung unverkennbare Züge aus der Geschichte dieses Stammes angenommen hat, und deren Rittelpunkt wiederum stets der Besitz jenes Hortes, des Indegrisses der Herrschergewalt, bleibt. —

Die frankischen Könige bekampften und unterwarfen nun nach ber Gründung ihres Reiches im römischen Gallien auch bie übrigen beutschen Bollsstämme ber Alemannen, Baiern, Thuringer und Sachsen: biese verhielten fich also zu ben Franken fortan als Untergebene, und marb ihnen auch meiftens ihre Stammesfitte gelaffen, fo murben fie boch am empfindlichsten baburch betroffen, bag fie ihrer föniglichen Stammesgeschlechter, so weit fie nicht bereits ichon untergegangen maren, vollends beraubt murben : biefer Berluft ließ fie ihrer Abhängigkeit erft vollkommen inne werben, und in ihm beklagten fie ben Untergang ihrer Boltsfreiheit, ba fie bes Symboles berfelben beraubt maren. Mochte nun ber helbenglang Rarls bes Großen, in beffen Macht ber Reim bes Ribelungenhortes ju vollster Kraft ju gelangen schien, eine Zeit lang ben tiefen Unmuth ber beutschen Stämme zertheilen, und namentlich ben Glanz ber eigenen Ronigsge= schlechter sie allmählich vergeffen machen, nie boch verschwand bie Abneigung ganglich, und unter Karls Nachfolgern lebte fie fo ftark wieder auf, daß dem Streben ber unterdruckten beutschen Stämme nach Befreiung von ber frankischen Herrschaft hauptfächlich bie Theilung bes großen Reiches und das Losreißen des eigentlichen Deutschlands

aus ihm mit beizumeffen ift. Ein gänzliches Losreißen auch von jenem königlichen Herrscherstamme sollte jedoch erst in späterer Zeit vor sich gehen; benn waren nun die rein beutschen Stämme zu einem unabhängigen Königreiche vereinigt, so lag das Band dieser Vereinigung früher ganz selbstständiger und von einander getrennter Volksstämme doch immer nur in der Königswürde, welche einzig von einem Gliede jenes fränkischen Urgeschlechtes eingenommen werden konnte. Alle innere Bewegung Deutschlands ging daher auf Unabhängigkeit der einzelnen Stämme unter neu hervorgetretenen alten Stammgeschlechtern durch Vernichtung der einigenden königlichen Gewalt, ausgesübt von jenem verhaßten fremden Geschlechte.

Als die männlichen Karlingen in Deutschland gänzlich ausgestorben, erkennen wir daher den Zeitpunkt, wo die völlige Trennung der beutschen Stämme fast schon eingetreten war, und gewiß vollständig eingetreten sein würde, wenn die uralten Königsgeschlechter der einzelnen Stämme in irgend welcher Kenntlichkeit noch vorhanden gewesen wären. Die deutsche Kirche, namentlich ihr eigentlicher Patriarch, der Erzbischof von Mainz, rettete damals die (stets mühsam behauptete) Einheit des Reiches durch Übertragung der königlichen Gewalt an Herzog Konrad von Franken, der weiblicherseits ebenfalls von dem alten Königsgeschlechte herstammte: nur gegen die Schwäche auch seiner Regierung trat endlich die nothwendig erscheinende Reaktion ein, welche sich im Versuche der Wahl eines Königs aus dem mächtigsten der früher unterworfenen, jest aber nicht mehr zu bewältigenden, deutschen Volksstämme kundgab.

Bu ber Wahl bes Sachsenherzogs heinrich mochte bennoch, gleichsam zur Heiligung berselben, die Rücksicht mitwirken, daß auch sein Geschlecht weiblicherseits mit den Karlingen verwandt geworden war. Welche Widersetzlichkeit aber das ganze neue sächsische Königs-haus durchweg zu bekämpfen hatte, wird schon daraus erklärlich, daß Franken und Lothringer, d. h. die zu dem ursprünglich herrschenden Stamme sich zählenden Bölker, den Sprossen eines früher von ihnen

unterworfenen Boltes nie als rechtmäßigen König anzuerkennen geneigt sein konnten, die übrigen beutschen Stämme aber zur Anertennung eines über fie alle gesetten Konigs aus einem Stamme, ber ihresgleichen und früher gleich ihnen von den Franken unterworfen worben mar, fich ebenso wenig burch irgend welchen rechtlichen Grund genöthigt erachten konnten. Erft Otto I. gelang es, fich Deutschland völlig zu erobern, und namentlich baburch, daß er gegen die heftigfte und hochmuthiafte Reinbschaft ber eigentlichen frankischen Stamme bas Rationalgefühl ber von biefen einst unterbrückten beutschen Stämme ber Alemannen und Baiern in der Art aufregte, daß er in der Bereinigung ihres Interesses mit seinem königlichen Interesse die Rraft zur Niederbaltung ber alten frankischen Ansprüche gewann. Bur vollkommenen Befestigung seiner Königsgewalt scheint endlich aber auch bie Erlangung ber römischen Raiserwurbe, wie fie Rarl ber Große erneuert hatte, gewiß nicht wenig beigetragen zu haben, indem namentlich hierburch ber Blang bes alten franklischen herrscherftammes, eine noch unerloschene Scheu gebietend, auf ihn überzugehen ichien: als ob fein Geschlecht biek fehr beutlich erkannt hatte, trieb feine Rachfolger es raftlos nach Rom und Italien, um von borther mit bem ehrfurchterweckenben Beiligenscheine gurudzukehren, ber babeim ihre beimische Abkunft gleichsam vergeffen machen und fie in die Reihe jenes jur herrschaft allein befähigten Urgeschlechtes verfeten follte. Sie hatten somit ben "Hort" gewonnen und waren "Nibelungen" geworden.

Das Jahrhundert bes Königthumes bes sächstichen Hauses bilbet verhältnißmäßig aber boch nur eine kurze Unterbrechung ber ungleich längeren Andauer der Herrschaft des fränkischen Stammes, denn an einen Sprossen dieses Stammes, Konrad den Salier, — bei welchem wiederum weibliche Berwandtschaft mit den Karlingen nachgewiesen und in das Auge gefaßt wurde, kam nach dem Erlöschen des sächsischen Hauses wieder die Königsgewalt, und verblied nun dis zum Untergange der "Gibelinen" bei ihm. Die Wahl Lothars von Sachsen zwischen dem Erlöschen des männlichen fränkischen Stammes

und der Fortsetzung desselben durch dessen Nachkommen weiblicherseits, die Hohenstaufen, ist nur als ein neuer, dießmal aber minder dauershafter Reaktionsversuch zu betrachten; noch mehr die spätere Wahl des Welfen Otto IV. Erst mit der Enthauptung des jungen Konrad in Neapel ist das uralte Königsgeschlecht der "Wibelingen" als gänzlich erloschen zu betrachten, und streng genommen müssen wir erkennen, daß nach ihm es keine deutschen Könige, viel weniger noch Kaiser nach dem den Wibelingen inwohnenden hohen, idealen Begriffe von dieser Würde, mehr gegeben hat.

## Wibelingen oder Wibelungen.

Betrachten wir ben Namen Wibelingen, wie er uns im Gegensaße zu ben Welfen zur Bezeichnung ber kaiserlichen Partei — namentlich in Italien, wo die beiden streitenden Gegner ihre ideale Bedeutung erhielten — so häusig vorkommt, so erkennen wir bei näherer Untersuchung die vollständige Unmöglichkeit, durch uns überzlieserte geschicht kliche Denkmäler diesen gleichwohl höchst bedeutungszvollen Namen zu erklären. Und dieß ist natürliche die nackte Geschichte an und für sich bietet uns überhaupt nur selten, stets aber unvollkommen das für die Beurtheilung der innersten (gleichsam instinktsmäßigen) Beweggründe des rastlosen Drängens und Strebens ganzer Geschlechter und Bölker genügende Material dar: wir müssen dieß in der Religion und Sage suchen, wo wir es dann auch in den meisten Fällen mit überzeugender Bestimmtheit zu entdeden vermögen.

Religion und Sage sind die ergebnißreichen Gestaltungen der Bolksanschauung vom Wesen der Dinge und Menschen. Das Bolk hat von jeher die unnachahmliche Befähigung gehabt, sein eigenes Wesen nach dem Gattungsbegriffe zu erfassen und in plastischer Persfonisizirung deutlich sich vorzustellen. Die Götter und Helden seiner

Religion und Sage find die finnlich erkennbaren Berfonlichkeiten, in welchen ber Bolksaeist sich sein Wesen barstellt: bei ber treffenden Individualität diefer Perfonlichkeiten ift ihr Inhalt bennoch von allgemeinfter, umfaffenofter Art, und verleiht eben beghalb biefen Geftalten eine ungemein andauernde Lebensfähigkeit, weil jede neue Richtung bes Bolksmefens fich unmerklich auch ihnen mitzutheilen vermag, fie baber biesem Wesen immer zu entsprechen im Stande find. Bolk ift somit in seinem Dichten und Schaffen burchaus genial und mahrhaftig, wogegen ber gelehrte Geschichtsschreiber, ber fich nur an bie pragmatische Oberfläche ber Vorfallenheiten hält, ohne bas Band ber wesenhaften Bolksallgemeinheit nach bem unmittelbaren Ausbrucke besselben zu erfassen, vebantisch unwahrhaftig ist, weil er ben Gegenftand feiner eigenen Arbeit felbft nicht mit Geift und Berg ju verfteben vermag und baher, ohne es zu wissen, zu willfürlicher, subjektiver Spekulation hingetrieben wird. Nur bas Bolk verfteht fich felbft, weil es felbst täglich und ftundlich bas in Wahrheit thut und vollbringt, mas es seinem Wesen nach fann und foll, mahrend ber gelehrte Schulmeifter bes Bolkes sich vergeblich ben Kopf zerbricht, um bas, mas bas Bolk eben gang von felbst thut, zu begreifen.

Hätten wir — um die Wahrhaftigkeit der Bolkkanschauung auch in Bezug auf unseren vorliegenden Stoff zu erhellen — statt einer Herren= und Fürstengeschichte eine Bolkkgeschichte, so würden wir in ihr jedenfalls auch sinden, wie den deutschen Bölkern von jeher für jenes wunderbare, Scheu erregende und von Allen als von höherer Art betrachtete fränkische Königsgeschlecht ein Name bekannt war, den wir endlich geschichtlich in italienischer Entstellung als "Ghibelini" wiedersinden. Daß dieser Name nicht nur die Hohenstausen in Italien, sondern in Deutschland schon deren Vorgänger, die fränkischen Kaiser bezeichnete, ist durch Otto von Freisingen historisch bezeugt: die zu seiner Zeit in Ober-Deutschland geläusige Form dieses Namens war "Wibelingen" oder "Wibelungen". Diese Benennung träfe nun vollständig mit dem Namen der Haupthelden der urfränkischen

Stammfage, sowie mit bem bei ben Franken nachweislich häufigen Familiennamen: Nibeling, überein, wenn die Beränderung bes Unfangbuchstabens N in W erklärt würde. Die linguistische Schwierigkeit Dieser Erklärung löst sich mit Leichtigkeit, sobald wir eben ben Ursprung jener Buchstabenvermechselung richtig ermägen; dieser lag im Bolksmunde, welcher fich die Ramen der beiden ftreitenden Parteien ber Belfen und Ribelungen nach ber, ber beutschen Sprache inwohnenben Neigung jum Stabreime geläufig machte, und zwar im bevorzugenben Sinne ber Bartei ber beutschen Bolksftamme, indem er ben Namen ber "Welfen" voranstellte, und ben ber Feinde ihrer Unabhängigkeit als Reim ihm nachfolgen ließ. "Welfen und Wibelungen" wird bas Bolt lange gefannt und genannt haben, ehe gelehrten Chronisten es beitam, sich mit ber Erklärung biefer ihnen unbegreiflich geworbenen popularen Benennungen zu befassen. Die italienischen Bölker aber, in ihren Rämpfen gegen die Raifer ben Welfen ebenfalls näher stehend, nahmen aus bem beutschen Bolksmunde ihrer Aussprache gemäß bie Namen gang richtig als "Guelphi" und "Ghibelini" auf. Der Bischof Otto von Freifingen gerieth in gelehrter Verlegenheit auf ben Ginfall, die Benennung ber faiferlichen Bartei von dem Namen eines gang gleichgiltigen Dorfes, Baiblingen, berzuleiten - ein foftlicher Bug, ber uns recht beutlich macht, wie fluge Leute Erscheinungen von weltgeschichtlicher Bedeutsamkeit, wie biefen im Bolksmunde unfterb= lichen Ramen, zu verftehen im Stande find! Das schwäbische Bolk mußte es aber beffer, mer bie "Wibelungen" maren, benn es nannte bie Nibelungen fo, und gmar von ber Zeit bes Auftommens ber ihm blutsverwandten einheimischen Welfen an.

Gewinnen wir nun, und zwar namentlich im Sinne ber Bolksanschauung, die Überzeugung von der Joentität jenes Namens mit dem des uralten fränkischen Königsgeschlechtes, so sind die Folgerungen und Ergebnisse hieraus für ein genaues und inniges Berständniß des wunderbaren Aufstrebens, Drängens und Handelns dieses Geschlechtes, sowie der ihnen widerstrebenden physischen und geistigen Gegensätze im Bolke und in der Kirche, so michtig und erläuternd, daß man sich eben nur diese Überzeugung zu verschaffen hat, um heller und mit vollerem Herzen in eine der einflußreichsten Berioden weltgeschichtlicher Entwickelung und die Haupttriebsedern derselben zu blicken, als unsere trockene Chronikengeschichte es uns je zu gewähren vermag; denn in jener gewaltigen Nibelungensage zeigt sich uns gleichsam der Urkeim einer Pflanze, der für den ausmerksamen Beobachter die naturgesetzlichen Bedingungen, nach denen sich ihr Wachsthum, ihre Blüthe und ihr Tod gestaltet, in sich klar erkennen läßt.

Fassen wir also diese Überzeugung, und zwar nicht stärker und zuversichtlicher als sie bereits im Volksbewußtsein des Mittelalters gleichzeitig mit den Thaten jenes Geschlechtes lebte und selbst in der poetischen Litteratur der hohenstausischen Beriode sich außsprach, wo wir in den christlich ritterlichen Dichtungen sehr deutlich das endlich kirchlich gewordene welsische Element, in den neu gesügten und gestalteten Nibelungenliedern aber ebenso ersichtlich das, jenem schroff gegenüberstehende, oft noch urheidnisch sich gebahrende, wibelingische Brinzip unterscheiden dürfen.

## Die Welfen.

Ehe wir an die genauere Betrachtung des zulest Angedeuteten gehen, ist es wichtig, die unmittelbare Gegenpartei der Wibelingen, die der Welfen, näher zu bezeichnen. Auch dieser Name ist bedeutungsvoll. In der deutschen Sprache heißen "Welfe" in gesteigerter Anwendung: Säuglinge, nämlich zunächst der Hunde, dann vierfüßiger Thiere
überhaupt. Der Begriff ächter Abstammung durch Nährung von der
Mutterbrust verband sich hiermit leicht, und ein "Welfe" mochte im
dichterischen Bolksmunde bald so viel bedeuten als: ein ächter Sohn,
von der ächten Mutter geboren und genährt.

In ben Zeiten ber Karlingen tritt auf seinem alten schwäbischen Stammsite geschichtlich ein Geschlecht auf, in welchem ber Name Welf sich bis in die spätesten Zeiten erblich erhielt. Sin Welf ist es, ber zunächst die geschichtliche Aufmerksamkeit dadurch auf sicht, daß er verschmäht, Belehnungen ber franklichen Könige zu empfangen; als er es nicht verhindern konnte, daß seine Söhne theils in Familien-verdindungen, theils in Lehensabhängigkeit zu den Karlingen traten, verließ der alte Bater in tiefem Kummer Erbe und Eigen, und zog sich in wilde Sinsamkeit zurück, um nicht Zeuge der Schmach seines Geschlechtes zu sein.

Wenn uns die trocene Geschichtsbeschreibung der damaligen Zeit diesen für sie unwichtigen Zug aufzuzeichnen für gut hielt, dürfen wir mit Gewißheit annehmen, daß er vom Bolke der unterdrückten deutschen Stämme ungleich lebhafter aufgesaßt und verbreitet worden sei, denn dieser Zug, der ähnlich wohl schon oft vorgekommen sein mochte, sprach mit Energie das von allen deutschen Stämmen empfundene stolze, und doch leidende Bewußtsein von sich dem herrschenden Stamme gegenüber aus. Welf mochte als ein "ächter Welfe", ein ächter Sohn der ächten Stammesmutter gepriesen werden, und bei dem immer wachsenden Reichthume und Ansehen seines Geschlechtes mochte es endlich leicht kommen, daß das Volk im Namen Welf den Vertreter der beutschen Stammesunabhängigkeit gegen die gescheu'te, nie aber geliebte fränkische Königsgewalt erblickte.

In Schwaben, ihrem Stammsitze, ersahen endlich die Welfen in der Erhebung der geringen Hohenstausen durch Verschwägerung mit den frünklichen Kaisern und durch ihr Gelangen zur schwäbischen, dann auch fränklichen Herzogswürde, eine neue ihnen angethane Schmach, und ihre natürliche Erbitterung gegen dieses Geschlecht benutzte König Lothar als Hauptmittel des Widerstandes gegen die Wibelungen, die seine Königsmacht offen bestritten: er vermehrte die Macht der Welfen in einem dis dahin unerhörten Maaße durch die gleichzeitige Verleihung der beiden Herzogthümer Sachsen und Baiern an sie, und nur durch

ben so ihm erwachsenen mächtigen Beistand wurde es ihm möglich, sein in den Augen der Bibelungen angemaßtes Königthum gegen diese zu behaupten, ja sie selbst so zu demüthigen, daß sie es für nicht ungerathen hielten, durch Verschwägerung mit den Welsen sich eine zukunstige Stüße unter den deutschen Stämmen zu schaffen. Wiedersholt siel der Besiß sast des größten Theiles von Deutschland den Welsen zu, und Friedrich I. schien in der Anerkennung eines solchen Besißes, nachdem sein wibelingischer Vorgänger es für nöthig erachtet, durch Entziehung desselben die Welsen wieder zu schwächen, selbst die beste Versöhnung mit einer undesiegbaren Rationalpartei und das Mittel einer dauernden Beschwichtigung des uralten Hasses zu sinden, indem er sie gewissermaßen durch den realen Besiß befriedigte, um besto ungestörter das von ihm, wie von keinem vorher erkannte, ideale Wesen des Raiserthumes zu verwirklichen.

Welcher Antheil am endlichen Untergange ber Wibelingen, und mit ihm des eigentlichen Königthumes über die Deutschen, ben Belfen juguschreiben ift, liegt in ber Geschichte beutlich vor: Die lette Sälfte bes breizehnten Jahrhunderts zeigt uns die vollständig durchgesette Reaktion des nach Unabhängigkeit verlangenden engeren National= geistes ber beutschen Stämme gegen bie von ben Franken ursprünglich ihnen aufgezwungene königliche Gewalt über fie alle. Stämme bis dahin endlich selbst fast aufgelöst und in einzelne Theile zerstückt maren, wird unter Anderem auch baburch erklärlich, baß fie bereits in Folge ihrer ersten Unterwerfung unter die Franken ihre königlichen Stammaeschlechter verloren hatten ; ihre sonstigen, biesen am nächsten stehenden abeligen Geschlechter konnten baber um so leichter unter bem Schute und Vormande erblich gewordener faiferlicher Belehnungen sich selbstständig (reichsunmittelbar) machen, und so die grundliche Bertrummerung ber Stamme herbeiführen, in beren großartigerem Nationalinteresse ursprünglich ber Kampf gegen die Obergewalt ber Wibelungen geführt worben war. Die endlich erfolgreiche Reaktion gründete sich daher weniger auf einen wirklichen Sieg ber

Stämme, als auf ben Zusammensturz ber von jeher burch biesen Kampf untergrabenen königlichen Centralgewalt. Daß sie somit nicht im Sinne bes Bolkes vor sich ging, sondern im Interesse der die Bolksstämme zersplitternden Herren, ist das Widerliche in dieser geschichtlichen Erscheinung, so sehr auch dieser Ausgang im Wesen der vorhandenen historischen Elemente selbst begründet lag. Alles, was hierauf Bezug hat, können wir aber das (einer Stammsage gänzlich bare) "welfische" Prinzip nennen, dem gegenüber das der Wibelungen zu nichts Geringerem, als einem Anspruch auf die Weltherrschaft heranwuchs.

# Der Nibelungenhort im frankischen Königsgeschlechte.

Um das Wefen der Nibelungensage in seinem innigen Bezuge zur geschichtlichen Bedeutsamkeit des frankischen Königthumes klar zu erfassen, wenden wir uns nun nochmals, und etwas ausführlicher zur Betrachtung des geschichtlichen Gebahrens dieses alten Fürstengesschlechtes zuruck.

In welchem Zustande von Auflösung der inneren Geschlechtsverfassung die frankischen Stämme endlich in ihrem geschichtlichen Wohnstite, den heutigen Niederlanden, anlangten, ist nicht genau zu erkennen. Wir unterscheiden zunächst salische und ripuarische Franken, und nicht nur diese Trennung, sondern auch der Umstand, daß größere Gaue ihre selbstständigen Fürsten hatten, macht es uns einleuchtend, daß das ursprüngliche Stammkönigthum durch die Wanderung und die mannigfaltigste Losreißung, auch wohl spätere Wiedervereinigung der Zweiggeschlechter, eine starke demokratische Zersetzung erlitten hatte. Sicher sind wir aber darüber, daß nur aus den Gliedern des ältesten Geschlechtes des ganzen großen Stammes Könige oder Heerführer

gewählt wurden: erblich war ihre Gewalt wohl über die einzelnen Theile des ganzen, ein Haupt aller vereinigten Stämme für besondere gemeinschaftliche Unternehmungen wurde gewählt, aber, wie gesagt, immer nur aus den Zweigen des uralten Königsgeschlechtes.

Im "Nibelgau" feben wir bas jedenfalls ältefte und achtefte Blied bes Geschlechtes figen: Chlojo, ober Chlobio, burfen wir in ber Geschichte als ben altesten Inhaber ber eigentlichen königlichen Gewalt, b. i. bes Hortes ber Nibelungen ansehen. Siegreich maren bie Franken bereits in die römische Welt eingebrungen, mohnten unter bem Namen von Bunbesgenoffen im ehemals römischen Belgien, und Chlojo verwaltete gewiffermagen mit römischer Machtvollkommenheit eine ihm untergebene Broving. Sehr vermuthlich mar biefer endlichen Besitznahme auch ein entscheibender Kampf mit römischen Legionen vorausgegangen, und unter ber Beute mochten sich außer ben Kriegs= kaffen auch bie Dachtzeichen römischer Imperatorengewalt befunden haben. An biefen Schäten, biefen Zeichen mochte bie Stammfage vom Nibelungenhorte neuen, realen Stoff zur Auffrischung finden, und ihre ibeale Bebeutung fich an ber, mit jenem Geminn gufammenhängenben, neu und fester begründeten toniglichen Gewalt bes alten Stammberrschergeschlechtes ebenfalls erneuert haben. Die zersplitterte königliche Gewalt gewann hiermit wieber einen sicheren, realen und ibealen Bereinigungspunkt, an dem sich die Willkür des entarteten Wesens der Geschlechtsverfassung brach. Den weit verzweigten unmittelbaren Bermandten bes Königsgeschlechtes mochte ber Borzug biefer neu entstandenen Gewalt ebenso stark einleuchten, als fie felbst bem Streben, fie an fich ju reißen, fich hingaben. Gin folcher unmittel= barer Geschlechtsvermandter mar Mermig, Säuptling bes Mermegaues, in beffen Schut ber fterbenbe Chlojo feine brei unmunbigen Söhne übergab; ber ungetreue Better, ftatt ben Pfleglingen ihr Erbe ju theilen, rig es felbst an sich und vertrieb bie Silflosen: biefem Buge begegnen wir in ber weiter entwickelten Ribelungensage, als Siegfried von Morungen, b. i. Mermungen, ben Söhnen Nibelungs

ben ererbten Hort theilen soll, wogegen er ihn ebenfalls für sich behält. Die in dem Horte liegende Befähigung und Berechtigung war nun auf die, den Ribelungen blutsverwandten, Merwingen übergegangen: sie dehnten namentlich seine reale Machtbedeutung zu immer vollerem Maaße auß durch fortgesetzte Eroberung und Bermehrung der königlichen Macht, letztere aber vorzüglich auch dadurch, daß sie ebenso sorglich als gewaltsam auf die Ausrottung aller Blutsverwandten ihres königlichen Geschlechtes bedacht waren.

Einer ber Söhne Chlojo's und beffen Nachkommenschaft maren jeboch erhalten worben; diese rettete sich in Auftrasien, gewann wieder ben Nibelgau, saß in Nivella und ging in das geschichtlich endlich wieder hervortretende Geschlecht ber "Pipingen" aus, welchen populären Namen es unftreitig der innigen Theilnahme bes Volkes an bem Schicffal jener unmundigen kleinen Sohne Chlojo's verbankte, und aus richtigem Dankgefühl gegen die schützende und helfende Liebe beffelben Bolkes erblich annahm. Diesen war es nun aufbehalten, nach Wiebererlangung bes Nibelungenhortes ben realen Werth ber auf ihn begründeten weltlichen Macht gur äußersten Spite ber Geltung zu bringen: Karl ber Große, beffen Borganger bas burch immer angeschwollene Dacht verderbte und tief entartete Geschlecht ber Merwingen endlich gang beseitigt hatten, gewann und beherrschte bie ganze beutsche Welt und bas ehemalige weströmische Reich, so weit beutsche Bölker es inne hatten; er konnte sich somit durch ben thatfächlichen Besit als in das Recht ber römischen Raiser eingetreten betrachten, und die Bestätigung besselben durch den römischen Ober= priefter fich zuertheilen laffen.

Bon biesem hohen Standpunkte aus muffen wir uns nun, und zwar im Sinne bes gewaltigen Nibelungen selbst, zu einer Betrachtung ber bamaligen Weltlage anhalten; benn bieß ist zugleich ber Punkt, von bem aus die historische Bebeutung ber oft angezogenen franklischen Stammsage genauer in das Auge zu fassen ist.

Wenn Karl ber Große von ber Bohe feines weströmischen Raiferthrones über die ihm bekannte Welt hinblickte, so mußte er junachft inne werben, daß in ihm und seinem Geschlechte bas beutsche Urkonig= thum einzig und allein erhalten mar: alle Ronigsgeschlechter ber ihm bluteverwandten beutschen Stämme, so weit bie Sprache ihre gemeinschaftliche herkunft bezeugte, maren vergangen ober bei ber Unterwerfung vernichtet worben, und er burfte sich somit als ben alleinigen Bertreter und blutsberechtigten Inhaber beutschen Urkonigthumes Dieser thatfächliche Bestand konnte ihn und die ihm junachst verwandten Stämme ber Franken febr natürlich ju bem Bedünken führen, in sich das besonders begünstigte alteste und unveraanglichfte Stammgeschlecht bes ganzen beutschen Bolfes zu erkennen, und endlich eine ideelle Berechtigung zu biefer Annahme in ihrer uralten Stammfage felbst zu finden. In biefer Stammfage ift, wie in jeber uralten Sage ähnlicher Art, ein ursprünglich religiöfer Rern beutlich erkennbar. Ließen wir die Beachtung beffelben bei feiner erften Ermähnung zur Seite liegen, fo ift er jest naber bervoraugiehen.

## Ursprung und Entwickelung des Nibelungenmythus.

Den ersten Sindruck empfängt der Mensch von der ihn umgebenden Natur, und keine Erscheinung in ihr wird von Ansang an so mächtig auf ihn gewirkt haben, als diejenige, welche ihm die Bedingung des Borhandenseins ober doch Erkennens alles im der Schöpfung Enthaltenen auszumachen schien: das ist das Licht, der Tag, die Sonne. Dank, und endlich Andetung, mußte diesem Elemente sich zunächst zuwenden, um so mehr als sein Gegensat, die Finsterniß, die Nacht, unerfreulich, daher unfreundlich und grauenerregend erschien. Ging bem Menschen nun alles Erfreuenbe und Belebenbe vom Lichte aus, so konnte es ihm auch als ber Grund bes Daseins selbst gelten: es ward das Erzeugende, der Vater, der Gott; das Hervordrechen des Tages aus der Nacht erschien ihm endlich als der Sieg des Lichtes über die Finsterniß, der Wärme über die Kälte u. s. w., und an dieser Vorstellung mag sich zunächst ein sittliches Bewußtsein des Menschen ausgebildet und zu dem Innewerden des Nütlichen und Schädlichen, des Freundlichen und Feindlichen, des Guten und Bösen gestigert haben.

So weit ift jedenfalls biefer erfte Natureinbrud als gemeinschaft= liche Grundlage ber Religion aller Bolfer zu betrachten. In ber Individualifirung diefer aus allgemein finnlichen Wahrnehmungen entstandenen Begriffe, ift aber die dem besonderen Charakter ber Bölker angemeffene, allmählich immer mehr heraustretende Scheidung ber Religionen :: finden. Die hierher bezügliche Stammfage ber Franken hat nun ten hohen eigenthümlichen Borzug, daß fie, ber Besonderheit bes Stammes angemessen, sich fort und fort bis zum geschichtlichen Roben entwickelt hat, mahrend wir ein ahnliches Wachsen bes religiösen Mythus bis zur historisch gestalteten Stammsage nirgends bei ben übrigen beutschen Stämmen mahrzunehmen vermögen: gang in bem Berhältniß, als biefe in thätiger Geschichtsent= widelung zurüchlieben, blieb auch ihre Stammfage im religiösen Mythus haften (wie vorzüglich bei ben Standinaven), ober fie ging unvollständig entwickelt beim Unftog mit lebhafteren Geschichtsvölkern in unselbstständige Trümmer verloren.

Die frankische Stammsage zeigt uns nun in ihrer fernsten Erkennbarkeit den individualisirten Licht= oder Sonnengott, wie er das Ungethüm der chaotischen Urnacht besiegt und erlegt: — dieß ist die ursprüngliche Bedeutung von Siegfried's Drachenkampf, einem Kampse, wie ihn Apollon gegen den Drachen Python stritt. Wie nun der Tag endlich doch der Racht wieder erliegt, wie der Sommer endlich doch dem Winter wieder weichen muß, ist aber Siegfried

endlich auch wieder erlegt worden; ber Gott ward also Mensch, und als ein bahingeschiebener Mensch erfüllt er unser Gemuth mit neuer, gesteigerter Theilnahme, indem er, als ein Opfer seiner uns beseligenben That, namentlich auch das fittliche Motiv der Rache, d. h. das Berlangen nach Bergeltung seines Tobes an seinem Wörber, somit nach Erneuerung seiner That, erregt. Der uralte Rampf wird baber von uns fortgefest, und fein wechselvoller Erfolg ift gerade berfelbe, wie ber beständig wiederkehrende Wechsel bes Tages und ber Racht, bes Sommers und des Winters, — endlich des menschlichen Geschlechtes selbst, welches von Leben ju Tob, von Sieg ju Riederlage, von Freude ju Leib sich fort und fort bewegt, und so in steter Verjüngung bas ewige Befen bes Menschen und ber Ratur an fich und burch fich thatvoll fich jum Bewußtsein bringt. Der Inbegriff biefer emigen Bewegung, alfobes Lebens, fand endlich felbft im "Buotan" (Zeus), als bem oberften Gotte, bem Bater und Durchbringer bes MIl's, seinen Ausbruck, und mußte er seinem Befen nach als bochfter Gott gelten, als folder auch die Stellung eines Baters ju den übrigen Gottheiten einnehmen. so war er boch feinesweges wirklich ein geschichtlich alterer Gott, sondern einem neueren, erhöhteren Bewußtsein ber Menschen von fich selbst entsprang erst sein Dasein; er ist somit abstrakter als der alte Raturgott, biefer bagegen forperlicher und ben Menschen gleichsam perfönlich angeborener.

Ist hier im Allgemeinen ber Weg ber Entwickelung ber Sage, und endlich ber Geschichte, aus dem Urmythus bezeichnet worden, so kommt es nun darauf an, benjenigen wichtigen Punkt in der Gestaltung der franklichen Stammsage zu erfassen, der diesem Geschlechte seine ganz besondere Physiognomie gegeben hat, — nämlich: den hort.

Im religiösen Mythus ber Standinaven ist uns die Benennung: Rifelheim, b. i. Ribel-Rebelheim, jur Bezeichnung bes (unterirbischen) Aufenthaltes der Rachtgeister, "Schwarzalben", im Gegensat zu dem himmlischen Wohnorte der "Asen" und "Lichtalben", aufbeswahrt worden. Diese Schwarzalben, "Niflangar", Kinder der Nacht und des Todes, durchwühlen die Erde, finden ihre inneren Schätze, schwelzen und schwieden die Erze: goldener Schwuck und scharfe Wassen sind ihr Werk. Den Namen der "Nibelungen", ihre Schätze, Wassen und Kleinode, finden wir nun in der franklischen Stammfage wieder, und zwar mit dem Borzuge, daß die, ursprünglich allen beutsthen Stämmen gemeinschaftliche Vorstellung davon, in ihr zu sittlicher Bedeutung geschichtlich sich ausgebildet hat.

Mls bas Licht die Finfternig befiegte, als Siegfried ben Nibelungenbrachen erschlug, gewann er als gute Beute auch ben vom Drachen bemachten Nibelungenhort. Der Besitz bieses Sortes, beffen er fich nun erfreut, und beffen Eigenschaften feine Dacht bis in bas Unermegliche erheben, ba er burch ihn ben Nibelungen gebietet, ift aber auch der Grund seines Todes: benn ihn wieder ju gewinnen, strebt ber Erbe bes Drachen, - biefer erlegt ihn tudisch, wie bie Nacht ben Tag, und zieht ihn zu sich in bas finftere Reich bes Tobes: Siegfried mirb fomit felbst Ribelung. Durch ben Geminn bes Hortes bem Tobe geweiht, ftrebt aber boch jedes neue Geschlecht ihn zu erkampfen: fein innerftes Wefen treibt es wie mit Raturnoth= wendigkeit bagu an, wie ber Tag ftets von Neuem die Nacht gu befiegen hat, benn in bem horte beruht zugleich ber Inbegriff aller irbischen Macht: er ift bie Erbe mit all' ihrer herrlichkeit felbst, die wir beim Anbruche des Tages, beim froben Leuchten ber Sonne als unser Eigenthum erkennen und genießen, nachdem die Nacht verjagt, die ihre bufteren Drachenflugel über bie reichen Schäte ber Belt gefpenstisch grauenhaft ausgebreitet hielt.

Betrachten wir nun aber ben Hort, bas besonbere Werk ber Nibelungen, näher, so erkennen wir in ihm zunächst bie metallenen Eingeweibe ber Erbe, bann mas aus ihnen bereitet wird: Waffen, Herrscherreif und die Schätze des Goldes. Die Mittel, Herrschaft zu gewinnen und sich ihrer zu versichern, sowie das Wahrzeichen der Herrschaft selbst, schloß also jener Hort in sich: der Gottheld, der ihn zuerst gewann und so selbst, theils durch seine Macht, theils durch seinen Tod, zum Nibelungen ward, hinterließ seinem Geschlecht als Erbtheil den auf seine That begründeten Anspruch auf den Hort: den Gefallenen rächen und den Hort von Reuem zu gewinnen oder sich zu erhalten, dieser Drang macht die Seele des ganzen Geschlechtes aus; an ihm läßt es sich zu jeder Zeit in der Sage, wie namentlich auch in der Geschichte, wieder erkennen, dieses Geschlecht der Nibelungen-Franken.

Sollte nun bie Bermuthung ju gewagt fein, bag icon in ber Urheimath ber beutschen Bölker über fie alle einmal jenes munberbare Geschlecht geherrscht, ober, wenn von ihm alle übrigen beutschen Stämme ausgegangen, an ihrer Spite es bereits über alle übrigen Bölker auf jener afiatischen Gebirgeinsel einmal geboten habe, so ift boch ber eine fpatere Erfolg unwiderlegbar, daß es in Europa wirklich alle beutschen Stämme beherrscht und, wie wir sehen werben, an ihrer Spite die Berrichaft über alle Bolfer ber Welt mirklich angesprochen und angestrebt hat. Dieses tief innerlichen Dranges scheint fich bieses Ronigsgeschlecht zu jeder Zeit, wenn auch bald ftarter bald ichwächer, im hinblid auf feine uralte Berkunft bewußt gewesen zu fein, und Karl ber Große, jum wirklichen Befite ber Berrichaft über alle beutschen Bölker gelangt, mußte recht mohl, mas und marum er es that, als er forgfältig alle Lieber ber Stammfage sammeln und aufschreiben ließ: burch fie mußte er ben Bolksalauben an bie uralte Berechtigung feines Königsftammes von Neuem zu befestigen.

# Die römische Raiserwürde und die römische Stammsage.

Der bis bahin jedoch mehr roh und sinnlich befriedigte Herrschertrieb der Nibelungen sollte von Karl dem Großen aus aber endlich auch in den Drang nach idealer Befriedigung hingeleitet werden: der hierzu anregende Moment ist in der von Karl angenommenen römi= schen Kaiserwürde zu suchen.

Werfen mir einen prüfenden Blid auf die außerdeutsche Welt. so weit sie Karl bem Großen offen lag, so bietet fie baffelbe königs= Iofe Aussehen bar, wie die unterworfenen beutschen Stämme. Die romanischen Bölfer, benen Karl gebot, hatten längst burch bie Römer ihre Königsgeschlechter verloren; bie an sich gering geschätzten flavischen Bölker, einer mehr ober minder vollständigen Germanisirung vorbe= halten, gewannen für ihre ebenfalls ber Ausrottung verfallenben herrschenden Geschlechter nie eine ben Deutschen fie gleich berechtigende Anerkennung. Rom allein bewahrte in feiner Geschichte einen Berricheranspruch, und gwar ben Anspruch auf Weltherrichaft; biefe Weltherrschaft mar im Namen eines Bolkes, nicht aus ber Berechtigung eines etwa uralten Königsgeschlechtes, bennoch aber in ber Form ber Monarchie, von Kaisern ausgeübt worden. Diese Kaiser, in letter Zeit willfürlich balb aus biefem, balb aus jenem Stamme ber muft burch einander gewürfelten Nationen ernannt, hatten nie ein geschlecht= liches Unrecht auf die höchste Berrscherwurde ber Welt zu begründen Die tiefe Berworfenheit, Ohnmacht, und ber schmachvolle Untergang biefer römischen Raiferwirthschaft, schlieflich nur noch burch bie beutschen Sölbnerschaaren aufrecht erhalten, welche lange vor bem Erlöschen bes Römerreiches bieses thatfächlich ichon inne hatten, mar ben frankischen Eroberern noch fehr mohl im Gedachtnig geblieben. Bei aller perfonlichen Schmäche und Nichtigkeit ber von ben Deutschen gekannten Imperatoren, mar den barbarischen Gindringlingen aber doch

eine tiefe Scheu und Ehrfurcht vor jener Bürbe, unter beren Berechtigung diese hoch gebildete Römerwelt beherrscht wurde, selbst eingepslanzt und bis in die ferneren Zeiten haften geblieben. Hierin aber mochte sich nicht nur die Achtung vor der höheren Bildung, sondern auch eine alte Erinnerung an die erste Berührung deutscher Bölker mit den Römern kundgeben, welche einst zuerst unter Julius Cäsar ihren rastlosen kriegerischen Wanderungen einen gebietenden und nachhaltigen Damm entgegensetzten.

Bereits hatten beutsche Krieger gallische und keltische Bölker saft widerstandsloß über die Alpen und den Rhein vor sich her gejagt; die Eroberung des ganzen Galliens stand ihnen als leichter Gewinn bevor, als plöglich in Julius Cäfar ihnen eine dis dahin fremde, undezwingbare Gewalt entgegentrat: sie zurückwersend, besiegend und zum Theil unterjochend, muß dieser hoch überlegene Kriegsheld einen unauslöschelichen Eindruck auf die Deutschen hervorgebracht und unterhalten haben, und gerechtsertigt schien ihre tiese Scheu vor ihm, als sie später ersuhren, die ganze römische Welt habe sich ihm unterworsen, sein Rame "Kaisar" sei zur Bezeichnung der höchsten irdischen Machtwürde geheiligt, er selbst aber unter die Götter, denen sein Geschlecht entsprossen, versetzt worden.

Diese göttliche Abkunft fand ihre Begründung in einer uralten römischen Stammsage, nach welcher die Römer von einem Urgeschlechte entsprossen waren, welches einst aus Asien herkommend am Tiber und Arno sich niedergelassen. Der ernste und streng bindende Kern des religiösen Heiligthumes, welches den Nachkommen dieses Geschlechtes überliesert ward, machte durch lange Zeiten unstreitig das wichtigste Erbtheil des römischen Bolkes aus: in ihm lag die Kraft, welche dieses lebhafte Bolk band und einigte; die "Sacra" in den Händen der alten, sich urverwandten patrizischen Familien, zwangen die zusammengelausenen Massen der Plebejer zum Gehorsam. Tiese Scheu und Ehrsurcht vor den religiösen Heiligthümern, welche in ihrem Inhalte eine entbehrungsvolle Thätigkeit (wie der viel geprüste

Urvater sie geübt hatte) geboten, machen die ältesten, unbegreislich wirksamen Gesetze aus, nach benen das gewaltige Bolk beherrscht wurde, und der "pontifex maximus" — dieser sich stets gleiche Nachstomme Numa's, des geistigen Gründers des römischen Staates, — war der eigentliche (geistliche) König der Kömer. Wirkliche Könige, d. h. erbliche Inhaber der höchsten weltlichen Herrschergewalt, kennt die römische Geschichte nicht: die verjagten Tarquinier waren etruskische Eroberer; in ihrer Vertreibung haben wir weniger den politischen Akt einer Aushebung der königlichen Gewalt, als vielmehr den nationalen der Abschüttelung eines fremden Joches durch die alten Stammgeschlechter zu erkennen.

Wie nun bas von biefen uralten, mit bochfter geiftlicher Gewalt begabten Geschlechtern hart gebundene Bolk endlich nicht mehr zu banbigen mar, wie es fich burch steten Rampf und Entbehrung so unwiderstehlich gefräftigt hatte, bak es, um einer zerftörenden Entladung feiner Kraft gegen ben innerften Rern bes römischen Staatswefens auszuweichen, nach Augen auf bie Eroberung ber Welt losgelaffen werben mußte, schwand mahrend und noch mehr in Folge biefer Eroberung allmählich auch bas lette Band ber alten Sitte und Religion, indem biefe burch materiellste Berweltlichung ju ihrem vollkommenen Gegensate ausartete: bie Beherrschung ber Welt, bie Rnechtung ber Bölfer, nicht mehr bie Beherrschung bes inneren Menschen, die Bezwingung ber egoistisch thierischen Leibenschaft im Menschen, mar fortan die Religion Rom's. Das Pontificat, bestand es noch als äußerliches Wahrzeichen bes alten Rom's, ging, bedeutungsvoll genug, als wichtigstes Attribut in die Macht bes weltlichen Imperators über, und ber erfte, ber beibe Gemalten vereinigte, mar eben jener Julius Cafar, beffen Gefchlecht als bas uraltefte, aus Afien herübergekommene, bezeichnet murbe. Troja (Glion), so überlieferte nun bie ju geschichtlichem Bewußtfein herangereifte alte Stammfage, sei jene heilige Stadt Afiens gewesen, aus welcher bas julische (ilische) Geschlecht herstamme: Aeneas, ber Sohn einer Göttin, Ricarb Wagner, Gef. Schriften II. 12

habe, mährend ber Zerstörung seiner Baterstadt durch die vereinigten hellenischen Stämme, das in dieser Urvölkerstadt ausbewahrte höchste Heiligthum (das Paladium) nach Italien gebracht: von ihm stammen die römischen Urgeschlechter, und vor allen am unmittelbarsten das der Julier; von ihm rühre, durch den Besitz jenes Urvölkersheiligthumes, der Kern des Römerthumes, ihre Religion, her.

#### Crojanische Abkunft der Franken.

Wie tief bedeutungsvoll muß uns nun die hiftorisch bezeugte Thatsache erscheinen, bak die Franken, furs nach der Gründung ihrer Berrichaft im romischen Gallien, fich für ebenfalls aus Troja Entiproffene ausgaben. Mitleibsvoll lächelt ber Chronifenhiftorifer über folch' abgeschmadte Erfindung, an ber auch nicht ein mahres haar fei. Wem es aber barum zu thun ift, die Thaten ber Menschen und Geschlechter aus ihren innerften Trieben und Anschauungen beraus ju erkennen und ju rechtfertigen, bem gilt es über alles wichtig, ju beachten, mas fie von fich glaubten ober glauben machen wollten. Rein Bug tann nun von augenfälligerer geschichtlicher Bebeutung fein, als diese naive Außerung ber Franken von dem Glauben an ihre Urberechtigung zur herrichaft beim Eintritt in die romische Welt, beren Bilbung und Vorgang ihnen Chrfurcht einflöfte, und welcher bennoch zu gebieten fie ftolz genug nach einem Berechtigungsgrunde griffen, ben fie auf die Begriffe bes klaffischen Römerthums unmit= telbar felbst begründeten. Auch sie stammten also aus Troja, und zwar war es ihr Königsgeschlecht selbst, welches einst in Troja herrschte; benn einer ihrer alten Stammfonige, Pharamund, mar fein anderer als Priamus, bas Saupt ber trojanischen Königsfamilie felbst, welcher nach ber Zerftörung ber Stadt mit einem Reste seines Bolfes in ferne Gegenben auswanderte. Beachtenswerth für uns ift es

zunächst, daß wir durch Benennung von Städten ober Umbeutung ihrer Namen, durch zu Eigennamen gefügte Zunamen, sowie auch durch, bis in das späte Mittelalter hinauf reichende, dichterische Bearebeitungen des Trojanerkrieges und der damit zusammenhängenden Vorfälle, über die große Verbreitung und von dem nachhaltigen Eindrucke jener neuen Sage berichtet werden. Ob die Sage in jeder Beziehung aber wirklich so neu war, als es den Anschein hat, und ob ihr nicht ein Kern innewohne, der in Wahrheit viel älter als seine neue Verkleidung in das römisch=griechische Trojanergewand sei, — dieß näher zu untersuchen wird gewiß der Mühe lohnen.

Die Sage von einer uralten Stadt ober Burg, welche einst bie ältesten Geschlechter ber Menschen bauten und mit hohen (Kyklopen=) Mauern umgaben, um in ihnen ihr Urheiligthum zu mahren, finden wir fast bei allen Bölkern ber Welt vor, und namentlich auch bei benen, von welchen wir vorauszuseten haben, baf fie fich von jenem Urgebirge Afiens aus nach Westen verbreiteten. War das Urbild biefer sagenhaften Stäbte in ber erften Beimath ber bezeichneten Bölfer nicht wirklich einst vorhanden gewesen? Gewiß hat es eine ältefte, eine erste ummauerte Stadt gegeben, welche bas alteste, ehrmurbigfte Geschlecht, ben Urquell alles Patriarchenthumes, b. i. Bereinigung bes Königthumes und Priefterthumes, in sich schloß. Je weiter bie Stämme von ihrer Urheimath nach Westen hin sich entfernten, besto heiliger ward die Erinnerung an jene Urftadt; fie ward in ihrem Gebenken gur Götterftabt, bem Asgard ber Standinaven, bem Asciburg ber verwandten Deutschen. Auf ihrem Olympos finden wir bei ben hellenen ber Götter Stätte wieber, bem Capitolium ber Römer mag fie ursprünglich nicht minder vorgeschwebt haben.

Gewiß ist, daß da, wo die zu Bölkern angewachsenen Stämme sich dauernd niederließen, jene Urstadt in Wahrheit nachgebildet wurde: auf sie, den neuen Stammsit des herrschenden ältesten Königs= und Priestergeschlechtes, ward die Heiligkeit der Urstadt allmählich überzgetragen, und je weiter sich auch von ihr aus die Geschlechter wieder

perbreiteten und anbauten, besto erklärlicher wuchs ber Ruf ber Beilig= feit auch ber neuen Stammftabt. Sehr natürlich entstand bann aber, bei weiterer freier Entwickelung ber neuen Zweig= und Abkömmlings= gemeinden, im machsenden Bewuftfein der Selbstftandigkeit auch bas Berlangen nach Unabhängigkeit, und zwar ganz in bemfelben Maake, als bas von ber neuen Stammftabt aus gebietenbe alte Berrichergeschlecht namentlich feine königliche Gewalt über bie neuen Pflang= gemeinden ober Städte fortbauernd, und weil mit gesteigerter Schwierig= keit, so auch mit verletenderer Willkur, geltend zu machen strebte. Die erften Unabhängigkeitskriege ber Bölker maren baber ficher bie ber Rolonien gegen die Mutterftädte, und so hartnäckig muß sich in ihnen die Feindschaft gesteigert haben, daß nichts minderes als die Berftörung ber alten Stammftabt und bie Ausrottung ober gangliche Vertreibung des herrschberechtigten Urgeschlechtes den haß der Epigonen ju ftillen, ober ihre Besorgniß vor Unterbrudung ju gerftreuen ver-Alle größeren Geschichtsvölker, die nach einander vom indischen Kaukasus bis an das mittelländische Meer auftreten, kennen eine solche heilige, ber uralten Götterstadt auf Erben nachgebilbete, Stadt, sowie beren Berftörung burch bie neuen Nachkömmlinge: sehr mahrscheinlich haftete sogar in ihnen bie Erinnerung an einen urältesten Rrieg ber altesten Geschlechter gegen bas uraltefte Berrichergeschlecht in jener Götterftabt ber früheften Beimath, und an bie Berftorung bieser Stadt: es mag bieg ber erfte allgemeine Streit um ben Hort ber Nibelungen gemefen fein.

Nichts wissen wir von, jener Urstadt nachgebildeten, großen Mutterstädten unserer deutschen Stämme, die diese etwa auf ihrer langen nordwestlichen Wanderung, in der sie endlich durch das deutsche Weer und die Wassen Julius Casar's aufgehalten wurden, gegründet hätten: die Erinnerung an die älteste heimathliche Götterstadt selbst war ihnen aber verblieben, und, durch materielle Reproduktion nicht in sinnlicher Erinnerung erhalten, hatte sie in der abstrakteren Borstellung eines Götteraufenthaltes, Asgard, fortgebauert; erst in der

neuen festeren Seimath, bem heutigen Deutschland, treffen wir auf bie Spur von Asenburgen.

Anders hatten sich die südweftlich vorwärts drängenden Bölker entwickelt, unter benen bei ben hellenischen Stämmen als lette beutliche Erinnerung endlich ber vereinigte Unabhängigkeitskampf gegen bie Briamiben und die Zerftörung Troja's als der bezeichnetste Ausgangs= punkt eines neuen geschichtlichen Lebens, alles übrige Andenken fast völlig verlöscht hatte. Wie nun die Römer zu ihrer Zeit, bei genauerem Bekanntwerben mit ber hiftorischen Stammfage ber Bellenen, Die ihnen verbliebenen bunkeln Erinnerungen von ber herkunft ihres Ur= paters aus Afien an jenen beutlich ausgeprägten Mythus bes gebildeteren Bolkes anzuknüpfen fich für vollkommen berechtigt hielten (um so gleichsam auch bie Unterwerfung ber Griechen als Bergeltung für die Berftörung Troja's ausgeben zu dürfen), ebenso ergriffen ihn mit vielleicht nicht minberer Berechtigung auch die Franken, als fie bie Sage und die auf fie begründeten Ableitungen kennen lernten. Waren die deutschen Erinnerungen undeutlicher, so maren fie aber auch noch älter, benn fie hafteten unmittelbar an ber urälteften Beimath, ber Burg (Chel= b. i. Asci=burg), in welcher ber von ihrem Stammgotte gewonnene, und auf sie und ihre streitliche Thatigkeit vererbte. Nibelungenhort vermahrt murbe, und von mo aus fie also einst alle vermanbten Geschlechter und Bölker bereits einmal beherrscht hatten. Die griechische Troja ward für sie biese Urstadt, und ber aus ihr verdrängte urberechtigte König pflanzte in ihnen seine alten Königs= rechte fort.

Und sollte sein Geschlecht, bei dem endlichen Bekanntwerden mit der Geschichte der südwestlich gewanderten Stämme, nicht seiner wundersbaren Erhaltung als eines Wahrzeichens uralter göttlicher Bevorzugung inne werden? Alle Bölker, die den Geschlechtern entsprossen waren, welche einst in der Urheimath den vatermörderischen Kampf gegen das älteste Königsgeschlecht erhoben, — die, damals siegreich, dieß Geschlecht zur Wanderung nach dem rauheren, unfreundlicheren

Norben gezwungen hatten, während sie ben üppigen Süben zur bequemen Ausbreitung sich erschlossen hielten, — all' diese Bölker trasen die Franken nun königslos. Längst erloschen und ausgerottet waren die älteren Geschlechter, in denen auch diese Stämme einst ihre Könige erkannt hatten; ein letzter griechischer Stammkönig, der makebonische Alexander — der Abkömmling des Achill, dieses Hauptkämpfers gegen Troja —, hatte das ganze süblichere Worgenland die zur Urheimath der Bölker in Mittelasien hin, wie in letzter vernichteneder Fortsetzung jenes vatermörderischen Urkrieges, gleichsam entkönigt: in ihm erlosch auch sein Geschlecht, und von da ab herrschten nur underechtigte', kriegskünstlerische Käuber der königlichen Gewalt, die allesammt endlich unter der Wucht des julischen Rom's erlagen.

Auch die römischen Imperatoren waren nach dem Aussterben bes julischen Geschlechtes willfürlich ermählte, geschlechtlich jebenfalls unberechtigte Gewalthaber: ihr Reich mar, ehe noch fie felbft es inne werben mochten, langft icon ein "romisches" Reich nicht mehr; benn war es von jeher nur burch Gewalt zusammengebunden, und behaup= tete fich diese Gewalt meist nur burch die Kriegsheere, so maren, bei ber vollkommenen Entartung und Verweichlichung ber romanischen Bölker, biese Beere fast nur noch burch gemiethete Truppen beutschen Stammes gebildet. Der, aller realen weltlichen Macht allmählich entsagende römische Geist kehrte nach langer Selbstentfrembung somit nothwendig wieder ju fich, ju feinem Urmefen jurud, und produzirte fo, burch Aufnahme bes Christenthumes, in neuer Entwickelung aus fich bas Werk ber römisch-katholischen Kirche: ber Imperator marb gang wieber Pontifex, Cafar wieder Numa, in neuer besonderer Eigenthümlichkeit. Bu dem Pontifex maximus, dem Babste, trat nun der sich fraftig bewußte Bertreter weltlichen Urfonigthumes, Rarl ber Broge: bie nach Berftörung jener Urheimathsstadt gewaltsam zersprengten Träger bes ältesten Königthumes und bes ältesten Priefterthumes (ber trojanischen Sage gemäß: ber konigliche Priamos und ber fromme

Aeneas) fanden sich nach langer Trennung wieder, und berührten sich wie Leib und Geist bes Menschenthumes.

Freudig war ihre Begegnung: nichts sollte die Wiedervereinigten je trennen können; einer sollte dem andern Treue und Schutz gewähren: der Pontifer krönte den Cäsar, und predigte den Bölkern Gehorsam gegen den ächten König; der Kaiser setzte den Gottespriester in sein oberstes hirtenamt ein, zu dessen Ausübung er ihn mit starkem weltlichem Arme gegen jeden Frevler zu schützen übernahm.

War nun ber König thatfächlich Herr bes weströmischen Reiches, und mochte ber Gebanke ber urköniglichen Berechtigung seines Geschlechtes ihm ben Anspruch auf vollendete Weltherrschaft erwecken, so erhielt er im Kaiserthume, namentlich durch den ihm übertragenen Schut ber über alle Welt zu verbreitenden christlichen Kirche, eine noch verstärkte Berechtigung zu diesem Anspruche. Für alle weitere Entwickelung dieses großartigen Weltverhältnisses ist es aber sehr wichtig zu beachten, daß diese geistliche Berechtigung keinen an sich gänzlich neuen Anspruch im franksichen Königsgeschlechte hervorrief, sondern einen, in unklarerem Bewußtsein verhüllten, im Keime der franksichen Stammsage aber urbegründeten, nur zur beutlicheren Ausbildung erweckte.

## Realer und idealer Inhalt des Nibelungenhortes.

In Karl bem Großen gelangt ber oft angezogene uralte Mythus zu seiner realsten Bethätigung in einem harmonisch sich einigenben, großartigen Weltgeschichtsverhältnisse. Bon ba ab sollte nun ganz in bem Maaße, als seine reale Verkörperung sich zerseste und verslüchtigte, bas Wachsthum seines wesenhaften ibe alen Gehaltes sich bis dahin steigern, wo nach aller Entäußerung bes Realen, die reine Ibee, beutlich ausgesprochen, in die Geschichte tritt, sich endlich aus ihr

zurudzieht, um, auch bem außeren Gewande nach, völlig wieber in bie Sage aufzugehen.

Bahrend in dem Jahrhunderte nach Rarl dem Groken, unter seinen immer unfähiger werbenden Nachkommen, ber thatfächliche Königsbesitz und die Herrschaft über die unterworfenen Bölker sich immer mehr zerstückelte und an wirklicher Macht verlor, entsprangen alle Gräuelthaten ber Karlingen einem, ihnen allen urgemeinschaftlichen. inneren Antriebe, bem Berlangen nach bem alleinigen Besite bes Nibelungenhortes, d. h. ber Gesammtherrschaft. Von Karl bem Großen ab schien diese aber ihre erhöhte Berechtigung im Kaiserthume erhalten zu muffen, und wer die Raiferkrone gewann, dunkte fich ber mahre Inhaber bes hortes zu fein, mar beffen weltlicher Reichthum (an Landbesit) auch noch so geschmälert. Das Raiserthum, und ber mit ihm einzig zusammenhängende bochfte Anspruch, marb somit von felbst zu einer immer ibealeren Bebeutung hingeführt, und mährend ber Zeit bes ganglichen Unterliegens bes frankischen Berricherstammes, als ber Sachse Otto in neuer Anknupfung mit Rom bas reale Raiser= thum Rarls bes Großen wieber herzustellen ichien, bunkt uns bie ib eale Anficht bavon jenem Stamme zu allmählich immer beutlicher auffeimenbem Bewußtsein gekommen zu fein. Die Franken, und ihr ben Karlingen blutsverwandtes Bergogsgeschlecht, mögen (im Sinne ber Sage verftanben) ungefähr fo gebacht haben: "Ift uns auch ber wirkliche Besitz ber Länder entrissen und sind wir wieder auf uns felbst beschränkt, erlangen wir nur erst wieber bie Raiserwurbe, nach ber wir raftlos ftreben, so gewinnen wir auch wieder ben uns gebührenben uralten Unspruch auf die Berrichaft ber Welt, ben mir bann wohl beffer zu verfolgen miffen merben, als die unrecht= mäßigen Aneigner bes Hortes, bie ihn nicht einmal ju nüten verfteben".

Wirklich trat, als der frankische Stamm wieder zum Kaiserthum gelangte, die an dieser Würde haftende Weltfrage in ein immer wichtigeres Stadium ihrer Bebeutung, und zwar durch ihre Beziehung zur Kirche.

In bem Maage, als bie weltliche Macht an realem Besite verloren und einer idealeren Ausbildung sich genähert hatte, ursprünglich rein ibeale Rirche zu weltlichem Befite gelangt. Jebe Bartei schien zu begreifen, daß das anfangs außer ihr Liegende zur vollständigen Begründung ihres Daseins in fie hinein gezogen werben mußte. und so mußte von beiben Seiten ber urfprüngliche Gegensat fich bis zu einem Kampfe um bie ausschließliche Weltherrschaft steigern. Durch das, in diesem immer hartnädiger geführten Kampfe fich gang beutlich herausstellende. Bewußtsein beiber Barteien von dem Breife, um beffen Gewinn ober Erhaltung es fich handelte, wurde endlich ber Raifer zu ber Nothwendigkeit gebrängt, wenn er mit seinen realen Unfprüchen bestehen wollte, auch die geiftliche Weltherrschaft sich anzueignen; — ber Babst bingegen mußte biese realen Ansprüche vernichten, ober fie vielmehr fich ebenfalls zueignen, wenn er bas wirklich lenkende und gebietende Oberhaupt der Weltfirche bleiben ober werben wollte.

Die hieraus entspringenden Ansprüche des Pabstes begründeten sich in so weit auf die christliche Vernunft, als er dem Geiste die Macht über den Leib, folglich dem Vertreter Gottes auf Erden die Ober-herrschaft über dessen Geschöpfe zusprechen zu müssen glaubte. Der Kaiser sah hiergegen ein, daß es ihm um Alles darauf ankommen müsse, seine Macht und seine Ansprüche als von einer Rechtsertigung und Heiligung, endlich gar Verleihung durch den Pabst, durchaus unabhängig zu begründen, und hierzu fand er in dem alten Glauben seines Stammgeschlechtes von seiner Herkunft eine ihm vollgiltig dünkende Unterstützung.

Die Stammfage ber Nibelungen leitete in ursprünglichster Deutung auf die Erinnerung an einen göttlichen Urvater bes Geschlechtes nicht nur der Franken, sondern vielleicht aller aus der afiatischen Urheimath hervorgegangenen Bölker hin. In diesem Urvater

war fehr naturlich, wie wir bieg als für jede Patriarchalverfaffung giltig ansehen, die königliche und priefterliche Gewalt ungetrennt, als eine und biefelbe Machtausübung, vereinigt gemefen. Die fpater eingetretene Trennung ber Bewalten mußte jedenfalls als die Folge einer üblen Entzweiung bes Geschlechtes gelten, ober, mar die priefterliche Gewalt an alle Bater ber Gemeinde vertheilt worden, so mußte sie höchstens nur biesen, nicht aber einem, bem Könige entgegenstehenben oberften Briefter zuerkannt werben; benn ber Bollzug ber priefterlichen Aussprüche, so weit er für Alle geltend einer einzigen Berson zuzuweisen war, burfte immer nur bem Konige, als bem Bater bes Gefammt= geschlechtes, obliegen. Dag bei ber Bekehrung jum Chriftenthume jene uralten Vorstellungen burchaus nicht ganglich aufgeopfert ju werben brauchten, bestätigt sich nicht nur thatfächlich, sondern ist auch aus dem mefentlichen Inhalte ber alten Überlieferungen felbst ohne Muhe ju erklären. Der abstrakte höchste Gott ber Deutschen, Buotan, brauchte bem Gotte ber Christen nicht eigentlich Plat zu machen; er konnte vielmehr ganglich mit ihm identifizirt werben: ihm war nur der finnliche Schmud, mit bem ihn die verschiebenen Stämme je nach ihrer Besonberheit, Ortlichkeit und Klima umkleidet hatten, abzustreifen; die ihm zugetheilten universellen Eigenschaften entsprachen übrigens ben bem Christengotte beigelegten vollkommen. Die elementaren ober lokalen Naturgötter hat bas Chriftenthum aber bis auf ben heutigen Tag unter und nicht auszurotten vermocht: jungste Volksfagen und uppig bestehender Bolksaberglaube bezeugen uns bieß im neunzehnten Jahrhunderte.

Jener eine, heimische Stammgott, von dem die einzelnen Geschlechter ihr irdisches Dasein unmittelbar ableiteten, ist aber gewiß am allerwenigsten aufgegeben worden: benn an ihm fand sich mit Christus, Gottes Sohne, selbst die entscheidende Uhnlichkeit vor, daß auch er gestorben war, beklagt und gerächt wurde, — wie wir noch heute an den Juden Christus rächen. Alle Treue und Anhänglichkeit ging um so leichter aus Christus über, als man in ihm den Stamm=

gott wieder erkannte, und war Christus, als Gottes Sohn, der Bater (mindestens der geistige) aller Menschen, so stimmte dieß nur um so erhebender und anspruchsrechtsertigender zu dem göttlichen Stammvater der Franken, die sich ja als das älteste Geschlecht dachten, von dem alle übrigen Völker ausgegangen. Gerade das Christenthum vermochte also die Franken, bei ihrem unvollkommenen, sinnlichen Verständnisse desselben, in ihrem Nationalglauben, namentlich der römischen Kirche gegenüber, viel eher zu bestärken, als schwankend zu machen, und im Gegensaße zu dieser genialen Hartnäckigkeit des wibelingischen Aberglaubens sehen wir die Kirche in fast grauenerfülltem Abscheu diesen letzten, aber kernigsten Rest unmittelbaren Heidenstinkt bekämpfen.

#### Das "gibelinische" Kaiserthum und Friedrich I.

Es ist nun sehr beachtenswerth, wie der Drang nach ideeller Rechtsertigung ihrer Ansprüche in den (mit dem geschichtlichen Bolksmunde nun so zu nennenden) Wibelingen oder Wibelungen in dem Maaße deutsicher hervortritt, als ihr Blut sich von der unmittelbaren Verwandtschaft mit dem uralten Herrschergeschlechte entsernte. War in Karl dem Großen der Trieb des Blutes noch urkräftig und entscheidend gewesen, so erkennen wir im Hohenstaufen Friedrich I. sast nur noch den Drang des idealen Triebes: er wurde endlich ganz zur Seele des kaiserlichen Individuums, das in seinem Blute und realen Besitze immer weniger Berechtigung sinden mochte, und sie daher in der Idee suchen mußte.

Unter ben beiben letten Kaisern aus bem franklichen Herzogs= geschlechte ber Salier hatte ber große Kampf mit der Kirche in heftig hervortretender Leidenschaftlichkeit begonnen. Heinrich V., zuvor von ber Kirche gegen seinen unglücklichen Bater unterstützt, fühlte, kaum

zur Raiferwurde gelangt, alsbald in fich ben verhangnifvollen Trieb, ben Rampf feines Baters gegen bie Rirche zu erneuern, und, gleichsam zur nothgebrungenen Abwehr ihrer Ansprüche, feine eigenen Ansprüche bis über fie hinaus zu erftreden: nämlich er mußte begreifen. ber Raifer sei unmöglich, wenn ihm nicht die Weltherrschaft mit Ginschluß ber herrschaft über die Rirche augesprochen murbe. Charakteristisch ift es bagegen, bag ber nicht mibelingische Amischenkaiser Lothar zu ber Rirche in eine unterwürfig friedvolle Stellung trat: er begriff es nicht, worauf es bei ber Raiferwurde ankam; feine Ansprüche erhoben fich nicht bis zur Weltherrschaft, — biefe maren bas Erbtheil ber Wibelungen, ber urberechtigten Streiter um ben Bort. beutlich, wie keiner zuvor, ergriff bagegen ber große Friedrich L ben Erbgebanken im erhabenften Sinne. Alles innere und äußere Berwürfniß der Welt galt ihm als die nothwendige Rolge ber Unvollftanbigkeit und Schmache, mit ber bie kaiferliche Gewalt bisher ausgeübt worden: bie reale Dacht, bie bem Kaifer bereits arg verfümmert mar, mußte durch die ibeale Burde beffelben vollständig ersett werben, und dieß konnte nur geschehen, wenn ihre außerften Ansprüche jur Geltung gebracht murben. Der ibeale Rif bes großen Baues, wie er por Friedrich's energischer Seele ftanb, zeichnete fich (nach ber uns jett erlaubten freieren Ausbrucksweise) ungefähr folgender Maaken. —

"Im beutschen Bolke hat sich bas älteste urberechtigte Königsgeschlecht der Welt erhalten: es stammt von einem Sohne Gottes her,
ber seinem nächsten Geschlechte selbst Siegfried, den übrigen Völkern der Erbe aber Christus heißt; dieser hat für das Heil und
Glück seines Geschlechtes, und der aus ihm entsprossenen Bölker der
Erbe, die herrlichste That vollbracht, und um dieser That willen auch
ben Tod erlitten. Die nächsten Erben seiner That und der durch sie gewonnenen Macht sind die "Ribelungen", denen im Ramen und zum
Glücke aller Bölker die Welt gehört. Die Deutschen sind das älteste Bolk, ihr blutsverwandter König ist ein "Ribelung", und an ihrer Spige hat dieser die Weltherrschaft zu behaupten. Es giebt baher

fein Anrecht auf irgend welchen Befit ober Genuß biefer Welt, bas nicht von biefem Könige herrühren, burch feine Berleihung ober Bestätigung erft geheiligt werben mukte: aller Besit ober Genuk, ben ber Raiser nicht verleiht ober bestätigt, ift an sich rechtlos und gilt als Raub, benn ber Raifer verleiht und bestätigt in Berudsichtigung bes Glückes, Besitzes ober Genusses Aller, mogegen ber eigenmächtige Erwerb bes Einzelnen ein Raub an Allen ift. — Im beutschen Bolke ordnet der Raiser die Berleihungen ober Bestätigungen selbst an, für alle anderen Bolfer find die Ronige und Fürften die Stell= vertreter bes Raifers, von welchem ursprünglich alle irbische Dacht= vollkommenheit ausgeht, wie von der Sonne die Planeten und beren Monbe ihr Licht erhalten. — So auch trägt ber Raiser bie ober= priefterliche Gewalt, die ihm ursprünglich nicht minder als die weltliche Macht gebührt, auf ben Pabft zu Rom über: diefer hat in seinem Namen die Gottesschau auszuüben, und ben Gottesausspruch ihm zu verkundigen, damit er im Namen Gottes den himmlischen Willen auf der Erde ausführe. Der Babst ist somit der wichtiaste Beamte bes Raisers, und je wichtiger sein Amt, besto strenger gebührt es bem Raifer barüber zu machen, bak es vom Babite im Sinne bes Raifers, b. h. jum Beil und jum Frieden aller Bolfer ber Erbe ausgeübt werbe." -

Durchaus nicht geringer barf man die Ansicht Friedrich's von seiner höchsten Würde, von seinem göttlichen Rechte anschlagen, wenn die in seinen Handlungen klar zu Tage tretenden Beweggründe richtig beurtheilt werden sollen.

Zunächst sehen wir ihn ben Boben seiner realen Macht in ber Beise beseitigen, daß er die störenden Territorialstreitigkeiten in Deutschland im Sinne der Versöhnung mit den, ihm selbst blutseverwandt gewordenen Welsen beruhigte, und die Fürsten der angrenzenden Bölker, namentlich der Dänen, Polen und Ungarn, ihre Länder als Lehen von ihm zu empfangen nöthigte. So gestärkt zog er nach Italien, und entwicklte im ronkalischen Reichstage als Richter über

bie Lombarben vor aller Welt zum ersten Male grundsätzliche Ansprüche für die kaiserliche Gewalt, in denen wir, unbeschadet des Einflusses römisch imperatorischer Herrschaftsprinzipien, die geradesten Folgerungen aus der oben bezeichneten Ansicht von seiner Würde zu erkennen haben: darnach erstreckte sich sein kaiserliches Recht dis auf die Verleihung des Wassers und der Luft.

Richt minder traten, nach anfänglicher Zurüchaltung, endlich auch seine kühnsten Ansprüche gegen und über die Kirche hervor. Sine zwiespältige Pabstwahl gab ihm den Anlaß, sein höchstes Recht in dem Sinne auszuüben, daß er, mit strenger Beobachtung ihm würdig dünkender priesterlicher Formen, die Pabstwahl untersuchen, den unentschuldigt nicht erscheinenden Doppelpabst absetzen ließ, und den gerechtsertigten Gegner desselben in sein Amt einführte.

Jeber Zug Friedrich's, jede Unternehmung, jede von ihm ausgeshende Entscheidung zeugt fortan auf das Unwidersprechlichste von der energischen Consequenz, mit der er sein erkanntes hohes Ideal rastlos zu verwirklichen strebte. Die nie wankende Festigkeit, mit der er dem nicht minder ausdauernden Pabste Alexander III. sich entgegenstellte, die fast übermenschliche Strenge des seiner Natur nach keinesweges grausam gearteten Kaisers, mit der er das gleich energische Mailand zum Untergange verurtheilte, sind verkörperte Momente der ihn leitenden gewaltigen Idee.

Dem himmelftürmenben Weltkönige standen aber zwei mächtige Feinde gegenüber; der eine im Ausgangspunkte seiner realen Macht, im deutschen Länderbesitze, — der zweite am Endpunkte seines idealen Strebens, die, namentlich im romanischen Volksbewußtsein fußende, katholische Kirche. Beide Feinde verbanden sich mit einem dritten, dem der Kaiser sein Bewußtsein von sich gewissermaßen erst geschaffen hatte: das Freiheitsgefühl der lombardischen Gemeinben.

Begrundete sich ber alteste Widerstand ber beutschen Stämme auf ben Drang nach Befreiung von ben frankischen Herrschern, so mar

bieser Trieb allmählich von den zertrümmerten Stammgenossenschaften in die Herren übergegangen, welche sich diese Trümmer zu eigen gemacht hatten: nahm nun das Streben dieser Fürsten auch die üble Eigenschaft selbstsücktigen Herrschaftsgelüstes an, so mochte das Verslangen nach unabhängiger Befriedigung desselben ihnen allerdings auch als Ringen nach Freiheit gelten, wenn gleich es uns als unedlerer Art erscheinen muß. Der Freiheitstrieb der Kirche war ungleich idealer, universeller: er konnte in dristlicher Auffassung als das Ringen des Geistes nach Befreiung aus den Banden der sinnlich rohen Welt gelten, und unzweiselhaft galt er den bedeutendsten Obershäuptern der Kirche als solches; zu tief hatte sie sich aber bereits in materielle Betheiligung an weltlichem Machtgenusse nothgedrungener Weise einlassen müssen, und namentlich konnte ihr endlicher Sieg daher doch nur mit der Verderbniß ihrer eigenen, innersten Seele ersochten werden.

Um reinsten erscheint uns bagegen ber Beist ber Freiheit in ben Iombarbischen Stadtgemeinben, und zwar gerade (leiber fast einzig!) in ihren entscheibenden Rämpfen gegen Friedrich. Diese Rämpfe find insofern das merkwürdigste Ergebnig der vorliegenden wichtigen Geschichtsperiode, als in ihnen jum erften Male in ber Weltgeschichte ber in ber bürgschaftlichen Gemeinde fich verkörpernde Geift urmenschlicher Freiheit zu einem Kampfe auf Leben und Tob gegen eine herkömmlich bestehenbe, Alles umfaffenbe Berrichergewalt fich anlägt. Der Kampf Athen's gegen die Perfer mar die patriotische Abwehr eines ungeheuren monarchischen Raubzuges: alle biefer ähnliche ruhm= würdige Thaten einzelner Stadtgemeinben, wie fie bis zur Lombarben= zeit vorgekommen maren, trugen benfelben Charafter ber Bertheibi= gung alter, gefchlechtlich = nationaler Unabhängigkeit gegen fremde Eroberer. Diese altherkömmliche Freiheit, Die an ber Burgel einer bis bahin ungetrübten Nationalität haftet, mar aber bei ben lombar= bischen Gemeinden feinesweges vorhanden: die Geschichte hat die aus

allen Nationen zusammengesetze, alles alten Herkommens entäußerte Bevölkerung dieser Städte als Beute jedes Eroberers schmachvoll erliegen sehen; in vollster Ohnmacht ein Jahrtausend hindurch, ledte in diesen Städten keine Nation, d. h. kein seines ältesten Ursprunges sich irgend wie bewußtes Geschlecht, mehr: in ihnen wohnten nur Menschen, die das Bedürsniß des Ledens und die Versicherung ungestörter Thätigkeit durch gegenseitigen Schutz zu allmählich immer beutlicherer Entwickelung des Prinzipes der Gesellschaft und seiner Verwirklichung durch die Gemeinde hinführte.

Dieses neue Prinzip, aller geschlechtlichen Überlieferung und Historie bar, rein aus sich und für sich selber bestehend, verdankt in der Geschichte seinen Ursprung der Bevölkerung der Lombardischen Städte, die an ihm, so unvollständig sie es auch zu verstehen und zu einem wirklich dauernd beglückenden Zustande durchzusühren vermochte, sich aus tiefster Schwäche zur Bethätigung höchster Kraft entwickelte; — und soll sein Sintritt in die Geschichte als der Funke gelten, der aus dem Steine springt, so ist Friedrich der Stahl, der ihn aus dem Steine schlug.

Friedrich, der Vertreter des letzten geschlechtlichen Urvölkerkönigsthumes, entschlug im mächtigsten Walten seiner unablenkbaren Natursbestimmung dem Steine der Menschheit den Funken, vor dessen Glanze er erbleichen sollte. Der Pabst schleuberte seinen Bann, der Welfe Heinrich verließ seinen König in der höchsten Noth, — das Schwert der lombardischen Gemeindebrüder aber schlug den kaiserslichen Kriegshelben mit der furchtbaren Niederlage bei Lignano.

# Anfgehen des idealen Inhaltes des Hortes in den "heiligen Gral".

Der Weltbeherrscher erkannte, woher ihm die tiefste Bunde geschlagen worden war, und wer es sei, der seinem Weltplane das entscheibende: Halt! zurief. Es war der Geist des freien, vom persönlich = geschlechtlichen Naturboden abgelösten Mensichenthumes, der ihm in diesem Lombardenbunde entgegengetreten war. Schnell beseitigte er die beiden älteren Feinde: dem Oberpriester reichte er die Hand, — vernichtend stürzte er sich auf den selbstssüchtigen Welsen, und so von Neuem auf der Spize der Kraft und unbestrittenen Macht angelangt, — sprach er die Lombarden frei, und schloß mit ihnen einen dauernden Frieden.

In Mainz versammelte er sein ganzes Reich um sich; alle seine Lehensträger vom ersten bis zum letzten wollte er begrüßen: alle Geistlichen und Laien umstanden ihn, und es schickten ihm von allen Ländern die Könige ihre Gesandten mit reichen Geschenken zur Hulbigung seiner kaiserlichen Macht. Palästina aber sandte ihm den Hülseruf zur Rettung des heiligen Grades zu. — Nach Morgen hin wandte Friedrich seinen Blick: mächtig zog es ihn nach Asien, nach der Urheimath der Bölker, nach der Stätte, wo Gott den Bater der Menschen erzeugte. Wundervolle Sagen vernahm er von einem herrelichen Lande ties in Asien, im fernsten Indien, — von einem urgöttlichen Priesterkönige, der dort über ein reines glückliches Bolk herrsche, unsterdlich durch die Psiege eines wunderthätigen Heiligthumes, von der Sage "der heilige Gral" benannt. — Sollte er dort die verlorene Gottesschau wiedersinden, die herrschsächtige Priester jett in Kom nach Gutdünken beuteten? —

Der alte Helb machte sich auf; mit herrlichem Kriegsgefolge zog er burch Griechenland: er konnte es erobern, — was lag ihm baran?
— ihn zog es unwiderstehlich nach dem fernen Asien. Dort brach er Richard Bagner, Ges. Beete II.

in stürmischer Schlacht bie Macht ber Sarazenen, unbestritten lag ihm bas gelobte Land offen; ein Fluß war zu überschreiten; nicht mochte er warten, bis bie bequeme Brücke geschlagen, ungebulbig brängte er nach Osten, — zu Roß sprang er in ben Fluß: keiner sah ihn lebend wieder. —

Seitbem ging die Sage: wohl sei einst der Hater bes Grales mit dem Heiligthume in das Abendland gezogen gewesen; große Wunder habe er hier verrichtet: in den Niederlanden, dem alten Sitze der Ribelungen, sei einst ein Ritter des Grales erschienen, dann aber wieder verschwunden, da man verbotenerweise nach ihm geforscht; — jetzt sei der Gral von seinem alten Hüter wieder in das ferne Morgensland zurückgeleitet worden; — in einer Burg auf hohem Gebirge in Indien werde er nun wieder verwahrt.

In Wahrheit tritt die Sage vom heiligen Gral bebeutungsvoll genug von da an in die Welt, als das Kaiserthum seine idealere Richtung gewann, somit der Hort der Nibelungen an realem Werthe immer mehr verlor, um einem geistigeren Gehalte Raum zu geben. Das geistige Aufgehen des Hortes in den Gral ward im deutschen Bewußtsein vollbracht, und der Gral, wenigstens in der Deutung, die ihm von deutschen Dichtern zu Theil ward, muß als der ideelle Bertreter und Nachsolger des Nibelungenhortes gelten; auch er stammte aus Asien, aus der Urheimath der Menschen; Gott hatte ihn den Menschen als Indegriff alles Heiligen zugeführt.

Bor allem wichtig ist es, daß sein Hüter Priester und König zugleich war, also ein Oberhaupt aller geistlichen Ritterschaft, wie sie sich im zwölsten Jahrhundert vom Orient her ausgebildet hat. Dieses Oberhaupt war nun in Wahrheit Niemand anderes als der Kaiser, von dem alles Ritterthum ausging, und in diesem Verhältnisse schien die reale und ideale oberste Weltherrlichkeit, die Vereinigung des höchsten Königthumes und Priesterthumes, im Kaiser vollständig erreicht.

1

Das Streben nach bem Grale vertritt nun das Ringen nach bem Nibelungenhorte, und wie die abendländische Welt, in ihrem Inneren unbefriedigt, endlich über Rom und den Pabst hinausging, um die ächte Stätte des Heiles in Jerusalem am Grabe des Erlösers zu sinden, — wie sie selbst von da unbefriedigt den geistig=sinnlichen Sehnsuchtsblick noch weiter nach Osten hineinwarf, um das Urheilig=thum der Menschheit zu sinden, — so war der Gral aus dem unzüchtigen Abendlande in das reine, keusche Geburtsland der Bölker un=nahdar zurückgewichen. —

Sehen wir nun überblicklich die uralte Nibelungensage wie einen geistigen Keim aus der ersten Naturanschauung eines ältesten Geschlechtes entwachsen, sehen wir, namentlich in der geschichtlichen Entwicklung der Sage, diesen Keim als fräftige Pflanze in immer realerem Boden gedeihen, so daß sie in Karl dem Großen ihre stämmigen Fasern tief in die wirkliche Erde zu treiben scheint, so sehen wir endlich im wibelingischen Kaiserthume Friedrich's I. diese Pflanze ihre schöne Blume dem Lichte erschließen: mit ihm welkte die Blume; in seinem Enkel Friedrich II., dem geistreichsten aller Kaiser, verbreitete sich der wundervolle Duft der sterbenden wie ein wonniger Märchenzausch durch alle Welt im Abend= und Morgenlande, bis mit dem Enkel auch dieses letzten Kaisers, dem jugendlichen Konrad, der entslaubte, abgewelkte Stamm der Pflanze mit allen ihren Burzeln und Fasern dem Boden entrissen und vertilgt wurde.

## Siftorischer Niederschlag des realen Inhaltes des Hortes im "thatsächlichen Besitg".

Ein Tobesschrei des Entsetzens ging durch alle Böller, als Kon= rad's Haupt in Neapel unter den Streichen dieses Karl's von Anjou siel, der in allen seinen Zügen wohlgetroffen als das Urbitd alles nachwibelingischen Königthumes gelten kann. Er stammte aus bem ältesten ber neuen Königsgeschlechter: bie Capetinger waren in Frankreich bereits seit lange bem letten französischen Karlinger gesolgt. Hugo Capet's Abkunft war wohl bekannt; Jeder wußte, was sein Geschlecht vordem gewesen, und wie er zur Königskrone gelangt war: Klugheit, Politik, und, wo es galt, Gewalt, halfen ihm und seinen Nachkommen, und ersetzen ihnen die Berechtigung, die im Glauben des Volkes ihnen abging. Diese Capetinger, in allen ihren späteren Zweigen, wurden das Vorbild des modernen König= und Fürstensthumes: in einem Glauben an seine urgeschlechtliche Herkunft konnte es keine Begründung für seine Ansprüche suchen; von zedem Fürsten wußte die Mit= und Nachwelt, durch welche bloße Verleihung, um welchen Kauspreis, oder durch welche Gewaltthat er zur Nacht gelangt, durch welche Kunst, oder durch welche Mittel, er sich in ihr zu erhalten streben mußte.

Mit dem Untergange der Wibelungen war die Menschheit von der letzten Faser losgerissen worden, mit der sie gewissermaßen an ihrer geschlechtlich-natürlichen Herkunft gehangen hatte. Der Hort der Nibelungen hatte sich in das Reich der Dichtung und der Joee versstüchtigt; nur ein erdiger Riederschlag war als Bodensat von ihm zurückgeblieben: der reale Besit.

Im Nibelungenmythus konnten wir eine ungemein scharf gezeichenete Ansicht aller der menschlichen Geschlechter, welche ihn ersunden, entwickelt und bethätigt hatten, von dem Wesen des Besites, bes Sigenthumes erkennen. Mochte in der ältesten religiösen Borstellung der Hort als die durch das Tageslicht Allen erschlossene Berrlichkeit der Erde erscheinen, so sehen wir ihn später in verdichteter Gestaltung als die machtgebende Beute des Helben, der ihn als Lohn der kühnsten und erstaunlichsten That einem überwundenen grauenhaften Gegner abgewann. Dieser Hort, dieser machtgebende Besitz wird von nun an wohl als mit erblichem Anrechte von den Nachsommen jenes göttlichen Helben begehrt, aber über alles charakteristisch ist es, daß er nie in träger Ruhe, durch bloßen Bertrag, sondern nur durch eine

ähnliche That, wie die des ersten Gewinners es war, von Neuem errungen wirb. Diese um bes Erbes willen ftets zu erneuernde That hat aber namentlich die moralische Bebeutung ber Blutrache, ber Vergeltung eines Bermanbtenmorbes in fich: wir feben also bas Blut. bie Leibenschaft, die Liebe, ben Haß, kurz - finnlich und geistig rein menschliche Bestimmungen und Beweggrunde bei bem Erwerbe bes Hortes thätig, ben Menschen, ben raftlofen und leibenben, ben burch seine That, seinen Sieg, vor allem auch - seinen Befit bem von ihm gewußten Tobe geweihten, an ber Spite aller Borftellungen von bem Urverhältniffe bes Gigenthumserwerbes. - Diefen Anschauun= gen, nach benen vor allem ber Denfch geabelt und als ber Ausgangspunkt aller Macht gebacht murbe, entsprach vollkommen bie Art und Beife, wie im wirklichen Leben über ben Befit verfügt murde Galt im frühesten Alterthume gewiß ber allernaturlichste und einfachste Grundfan, bak bas Maak bes Befites ober Genukrechtes fich nach bem Bedürfnisse bes Menschen ju richten habe, so trat bei Eroberungs= völkern und bei vorhandener Überfülle nicht weniger naturgemäß bie Rraft und Thatenkühnheit ber ruhmvollsten Streiter als maggebenbes Subjekt zu bem Objekt reicheren und genugbringenderen Erwerbes. In ber geschichtlichen Ginrichtung bes Lebenwesens erfeben mir. fo lange es seine ursprüngliche Reinheit bewahrte, diesen heroisch menschlichen Grundsat noch beutlich ausgesprochen: Die Berleihung eines Genusses galt für biefen einen, gegenwärtigen Menschen, ber auf Grund irgend einer That, irgend eines wichtigen Dienstes, Ansprüche zu erheben hatte. Bon bem Augenblicke an, wo ein Lehen erblichwurde, verlor ber Menfch, seine perfonliche Tüchtigkeit, fein Sanbeln und Thun — an Werth, und biefer ging von ihm auf ben Besit über: ber erblich geworbene Besit, nicht die Tugend ber Person, gab nun ben Erbfolgern ihre Bebeutung, und bie hierauf fich grundenbe immer tiefere Entwerthung bes Menschen, gegen bie immer fteigenbe Bochschätung bes Befites, verforperte fich endlich in ben widermenfch= Lichsten Einrichtungen, wie benen bes Majorates, aus welchen wunder=

bar verkehrter Weise ber spätere Abelige allen Dünkel und Hochmuth sog, ohne zu bebenken, wie gerade baburch, baß er seinen Werth von einem starr geworbenen Familienbesitze einzig herleitete, er ben wirklichen men schlichen Abel offenbar verläugne und von sich weise.

Diefer erblich geworbene Befit, bann überhaupt aber ber Besit, ber thatsächliche Besit - war nach bem Falle ber helben= haft menschlichen Wibelungen nun die Berechtigung für alles Bestehenbe und zu Geminnenbe; ber Befit gab nun bem Menschen bas Recht, bas bisher ber Menfch von fich aus auf ben Besit übergetragen. Diefer Bobensat bes verflüchtigten Nibelungenhortes mar es benn auch, ben bie nüchternen beutschen herren fich gewahrt hatten: mochte ber Raiser sich auf die höchste Spite ber 3bee schwingen, mas da unten am Boben haftete, Die Bergogthumer, Bfalgen, Marten und Grafichaften, alle vom Raiser verliehenen Umter und Burben, verbichteten fich in ben Sanben ber burchaus unibealisch gefinnten Lehnsträger jum Befit, jum Gigenthum. Der Befit mar also nun das Recht, und aufrecht erhalten mard biefes baburch, bag fortan nach immer ausgebilbeterem Syfteme alles Bestehenbe und Gultige nur von jenem hergeleitet murbe. Wer fich am Besite betheiligt hatte, und mer fich ihn zu erwerben mußte, galt, aber erft von da ab, als bie natürliche Stute ber öffentlichen Macht. Diefe mußte aber auch geheiligt werben: was die herrlichsten Kaifer mit gutem Treu und Glauben als ibeale Berechtigung für ihren Weltherrscherbrang in Unfpruch genommen hatten, manbten biefe praktifden Berren nun auch auf ihren Besit an; die alte, urgöttliche Berechtigung sprach jeber ebemalige kaiferliche Beamte für fich an; ber Gottesausspruch marb aus Juftinian's romischem Rechte erklärt und zum verbutten Staunen ber, bem Befite leibeigen geworbenen Menschheit, in lateinische Gerichtsbücher gefaßt. Die herkömmlich immer noch bestellten Raiser, beren Burbe man fogleich nach bem Untergange ber Wibelungen bereits an ben meift gahlenben erften beften Gelbbefiger verschachert hatte, mußten nach ihrer Erwählung nichts eifriger zu thun, als fich einen ansehn= lichen Hausbesit "von Gottes Gnaben" zu "erwerben", wie man von nun an bieses gewaltsame Aneignen ober Abseilschen ber Länder nannte: die Weltherrschaft überließ man, verständiger geworden, getrost dem lieben Gott, der sich gegen die wirklich herrschende, eigennützigste und verworsenste Gemeinheit der Söhne des heiligen römischen Reiches bei weitem humaner und nachsichtiger benahm, als die alten heidnischen Nibelungenrecken, die sie bei vorkommenden Unverschämtheiten mitunter ganz kurz und bündig von Hof und Lehen gejagt hatten. —

Das "arme Bolt" sang, las und brudte mit der Zeit nun die Nibelungenlieder, sein einziges ihm verbliedenes Erbtheil vom Horte: nie hörte der Glaube an diesen auf; nur wußte man, daß er nicht mehr in der Welt sei, — denn in einen alten Götterberg war er wieder versenkt, in einen Berg wie der, aus dem ihn Siegfried einst den Nibelungen abgewonnen. Aber in den Berg hatte ihn der große Kaiser selbst zurückgeführt, um ihn für bessere Zeiten zu bewahren. Dort, im Kyffhäuser, sigt er nun, der alte "Rothbart" Friedrich; um ihn die Schätze der Nibelungen, zur Seite ihm das scharfe Schwert, das einst den grimmigen Drachen erschlug.

• 

# Der Nibelungen-Mythus.

Als Entwurf zu einem Drama.

(1848.)

. 

em Schoose ber Nacht und bes Todes entkeimte ein Geschlecht, welches in Nibelheim (Nebelheim), b. i. in unterirdischen düsteren Alüsten und Höhlen wohnt: sie heißen Nibelungen; in unsteter, rastloser Regsamkeit durchwühlen sie (gleich Würmern im todten Körper) die Eingeweide der Erde; sie glüben, läutern und schmieden die harten Metalle. Des klaren edlen Rheingoldes bemächtigte sich Alberich, entführte es den Tiefen der Wässer und schmiedete daraus mit großer, listiger Kunst einen Ring, der ihm die oberste Gewalt über sein ganzes Geschlecht, die Nibelungen, verschaffte: so wurde er ihr Herr, zwang sie, für ihn fortan allein zu arbeiten, und sammelte den unermeßlichen Nibelungen hort, bessen wichtigstes Kleinod der Tarnhelm, durch den jede Gestalt angenommen werden konnte, und den zu schmieden Alberich seinen eigenen Bruder, Reigin (Mime-Eugel), gezwungen hatte. So ausgerüstet strebte Alberich nach der Herrschaft über die Welt und

Das Geschlecht ber Rie sen, ber tropigen, gewaltigen, urgeschaffenen, wird in seinem wilben Behagen gestört: ihre ungeheure Kraft, ihr schlichter Mutterwiß reicht gegen Alberich's herrschsüchtige Verschlagenheit nicht mehr aus: sie sehen mit Sorge die Nibelungen wunderbare

Waffen schmieben, die in den Händen menschlicher Helden einst den Riesen den Untergang bereiten sollen. — Diesen Zwiespalt benutte das zur Allherrschaft erwachsende Geschlecht der Götter. Wotan verträgt mit den Riesen, den Göttern die Burg zu bauen, von der aus sie sicher die Welt zu ordnen und zu beherrschen vermögen; nach vollendetem Bau sordern die Riesen als Lohn den Ribelungenhort. Der höchsten Klugheit der Götter gelingt es, Alberich zu sangen; er muß ihnen sein Leben mit dem Horte lösen; den einzigen Ring will er behalten: — die Götter, wohl wissend, daß in ihm das Geheimniß der Nacht Alberich's beruhe, entreißen ihm auch den Ring: da verstucht er ihn; er soll das Berderben Aller sein, die ihn besitzen. Wotan stellt den Hort den Riesen zu, den Ring will er behalten, damit seine Allherrschaft zu sichern: die Riesen ertrotzen ihn, und Wotan weicht auf den Rath der drei Schicksalsfrauen (Kornen), die ihn vor dem Untergange der Götter selbst warnen.

Nun lassen die Riesen den Hort und den Ring auf der Gnita(Neid-) Haide von einem ungeheuren Wurme hüten. Durch den Ring bleiben die Nibelungen mit Alberich zugleich in Knechtschaft. Aber die Riesen verstehen nicht, ihre Macht zu nützen; ihrem plumpen Sinne genügt es, die Nibelungen gebunden zu haben. So liegt der Wurm seit uralten Zeiten in träger Furchtbarkeit über dem Hort: vor dem Glanz des neuen Göttergeschlechtes verbleicht und erstarrt machtlos das Riesengeschlecht, elend und tückisch schwachten die Nibelungen in fruchtloser Regsamkeit fort. Alberich brütet ohne Rast über die Wiedererlangung des Ringes.

In hoher Thätigkeit ordneten nun die Götter die Welt, banden die Elemente durch weise Gesetze, und widmeten sich der sorgsamsten Pslege des Menschengeschlechtes. Ihre Kraft steht über Allem. Doch der Friede, durch den sie zur Herrschaft gelangten, gründet sich nicht auf Versöhnung: er ist durch Gewalt und List volldracht. Die Absicht ihrer höheren Weltordnung ist sittliches Bewußtsein: das Unrecht, das sie versolgen, haftet aber an ihnen selber. Aus den Tiefen Nibelheims

grollt ihnen bas Bewußtsein ihrer Schuld entgegen: benn bie Knecht= schaft ber Nibelungen ift nicht gerbrochen; Die Herrschaft ift nur Alberich geraubt, und zwar nicht für einen höheren Zweck, sonbern unter bem Bauche bes mußigen Wurmes liegt nutlos bie Seele, bie Freiheit ber Nibelungen begraben: Alberich hat somit in seinen Borwürfen gegen bie Götter Recht. Wotan felbst kann aber bas Unrecht nicht tilgen. ohne ein neues Unrecht zu begehen: nur ein, von ben Göttern felbft unabhängiger, freier Wille, ber alle Schulb auf fich felbst zu laben und ju bugen im Stanbe ift, tann ben Bauber lofen, und in bem Menfchen ersehen bie Götter bie Fähigkeit zu solchem freien Willen. In ben Menschen suchen fie also ihre Göttlichkeit überzutragen, um seine Rraft so hoch zu heben, daß er, zum Bewußtsein dieser Kraft gelangend, bes göttlichen Schutes felbft fich entschlägt, um nach eigenem freien Willen zu thun, mas fein Sinn ihm eingiebt. Bu biefer hohen Bestimmung. Tilger ihrer eigenen Soulb ju fein, erziehen nun bie Götter ben Menichen. und ihre Abficht murbe erreicht fein, wenn fie in biefer Menfchen= fcopfung fich felbst vernichteten, nämlich in ber Freiheit bes menschlichen Bewuftseins ihres unmittelbaren Ginfluffes fich felbft begeben mukten. Machtige menschliche Geschlechter, von gottlichem Samen befruchtet, blühen nun bereits: in Streit und Kampf ftählen fie ihre Kraft: Wotan's Wunschmäbchen schirmen fie als Schilbjungfrauen. als Walkuren geleiten fie bie im Rampf Gefallenen nach Balhalla. wo die Belben in Wotan's Genoffenschaft ein herrliches Leben unter Rampfipielen fortseten. Immer ift aber ber rechte Belb noch nicht geboren, in bem bie selbstständige Kraft jum vollen Bewußtsein ge= langen foll, so bag er fähig sei, aus freiem Willen bie Tobesbugung por ben Augen, seine fühnste That fein eigen zu nennen. Im Geschlecht ber Balfungen foll enblich biefer Belb geboren merben: eine unfruchtbar gebliebene Che biefes Geschlechtes befruchtete Botan burch einen Apfel Holba's, ben er bas Chepaar genießen ließ : ein Zwillings= paar, Siegmund und Sieglinde (Bruber und Schwefter) entspringen ber Che. Siegmund nimmt ein Weib, Sieglinde vermählt fich einem

Manne (Sunding): ihre beiben Ghen bleiben aber unfruchtbar: um einen achten Balfung zu erzeugen, begatten fich nun Bruber und Schwester felbst. Hunbing, Sieglinde's Gemahl, erfährt bas Berbrechen, verftoft fein Beib und überfallt Siegmund mit Streit. Brunnhilb, bie Balfure, ichust Siegmund gegen Botan's Geheiß, welcher bem Berbrechen gur Guhne ihm ben Untergang beschieben bat; icon gudt unter Brunnhilb's Schild Siegmund ju bem töbtlichen Streiche auf Hunding bas Schwert, welches Wotan ihm einft felbft geschenkt, als ber Gott ben Streich mit feinem Speer auffängt, woran bas Schwert in zwei Studen zerbricht. Siegmund fällt. Brunnhild wird von Wotan für ihren Ungehorfam geftraft: er verstößt fie aus ber Schaar ber Walkuren, und bannt fie auf einen Felsen, wo fie, Die göttliche Jungfrau, bem Manne vermählt werden foll, ber bort fie findet und aus bem Schlafe erwedt, in den Wotan fie verfentt; fie erfleht fich als Unabe, Wotan moge ben Felsen mit Schreden bes Feuers umgeben, bamit fie ficher fei, bag fie nur ber kuhnfte Belb gewinnen können murbe. — Die verftoßene Siegelinde gebiert in ber Wilbniß nach langer Schwangerschaft Siegfried (ber burch Sieg Friede bringen foll): Reigin (Dime), Alberich's Bruber, ift, als Sieglinde in den Weben fchrie, aus Rluften zu ihr getreten, und hat ihr geholfen : nach ber Geburt ftirbt fie, nachbem fie Reigin ihr Schickfal gemelbet, und ben Knaben biefem übergeben hat. Reigin erzieht Siegfried, lehrt ihn schmieben, melbet ihm ben Tob seines Baters, und verschafft ihm die beiben Studen von beffen zerschlagenem Schwerte, aus welchen Siegfried unter Mime's Anleitung bas Schwert (Balmung) schmiebet. Nun reigt Mime ben Jüngling zur Erlegung bes Wurmes, wodurch er fich ihm bankbar erzeigen foll. Siegfried begehrt guvor ben Mord feines Baters ju rachen: er zieht aus, überfällt und töbtet Sunding: hiernach erft erfüllt er Mime's Bunfch, bekampft und erschlägt ben Riesenwurm. Als er seine vom Blute bes Wurmes erhitten Finger zur Rühlung in ben Mund führt, kostet er unwillfürlich von dem Blute und versteht baburch plötlich die Sprache der Waldvögel, welche um ihn herum singen. Sie preisen Siegfried's ungeheure That, verweisen ihn auf den Nibelungenhort in des Wurmes Höhle, und warnen ihn vor Mime, der ihn nur verwendet habe, um zu dem Horte zu gelangen, und der nun nach seinem Leben trachte, um den Hort für sich allein zu behalten. Siegfried erschlägt hierauf Mime, und nimmt von dem Horte den Ring und die Tarnsappe: er vernimmt die Bögel wieder, welche ihm rathen, das herrlichste Weib, Brünnhild, zu gewinnen. Siegfried zieht nun aus, erreicht die Felsenburg Brünnhilde's, dringt durch das umlodernde Feuer, erweckt Brünnhild; sie erkennt freudig Siegfried, den herrlichsten Helden vom Wälsungenstamme, und ergiebt sich ihm: er vermählt sich ihr durch den Ring Alberich's, den er an ihren Finger steckt. Als es ihn forttreibt, zu neuen Thaten auszuziehen, theilt sie ihm ihr geheimes Wissen in hohen Lehren mit, warnt ihn vor den Gefahren des Truges und der Untreue: sie schwören sich Side und Siegfried zieht fort.

Ein zweiter, auch von Göttern entsproffener Selbenftamm ift ber ber Gibichungen am Rhein: bort blühen jest Gunther und Gubrun, feine Schwefter. Bunther's Mutter, Brimbilb, marb einft von Alberich überwältigt, und sie gebar von ihm einen unehelichen Sohn, Sagen. Bie bie Bunfche und hoffnungen ber Götter auf Siegfried beruhen, sett Alberich seine Hoffnung ber Wiebergeminnung bes Ringes auf ben von ihm erzeugten helben hagen. bleichfarbig, ernst und bufter; frubzeitig find seine Zuge verhartet; er erscheint älter als er ift. Alberich hat ihm in seiner Kindheit bereits geheimes Wiffen und Kenntnig bes väterlichen Schickales beigebracht, und ihn gereizt, nach dem Ringe zu streben: er ist stark und gewaltig; bennoch erschien er Alberich nicht mächtig genug, ben Riesenwurm zu Da Alberich machtlos geworben, konnte er feinem Bruber tödten. Mime nicht mehren, als biefer burch Siegfried ben hort zu erlangen fucte: Sagen foll nun aber Siegfrieb's Berberben berbeiführen. um biesem in seinem Untergange ben Ring abzugewinnen. Gegen Gunther und Gubrun ift Sagen verschloffen, - fie fürchten ibn, aber schäten

seine Alugheit und Erfahrung: das Geheimniß einer wunderbaren Her= kunft Hagen's, und daß er nicht sein ächter Bruder, ist Gunther be= kannt: er schilt ihn einmal einen Albensohn.

Gunther ift von hagen barüber belehrt, bag Brunnhilb bas begehrenswerthefte Beib fei, und ju bem Berlangen nach ihrem Befite von ihm angereizt, als Siegfried zu ben Gibichungen an ben Rhein tommt. Gubrun, burch bas Lob, welches hagen Siegfried fpenbet, in Liebe zu biesem entbrannt, reicht auf hagen's Rath Siegfrieb jum Willommen einen Trank, burch Hagen's Kunft bereitet und von ber Wirksamkeit, bag er Siegfried seiner Erlebnisse mit Brunnhild und seiner Bermählung mit ihr vergeffen macht. Siegfrieb begehrt Gubrun jum Beibe: Gunther fagt fie ihm ju, unter ber Bebingung bag er ihm zu Brunnhild verhelfe. Siegfried geht barauf ein: fie fcbließen Blutbrüberschaft und schwören sich Gibe, von benen hagen sich ausschließt. — Siegfried und Gunther begeben fich auf bie Fahrt und gelangen ju Brunnhild's Felfenburg: Gunther bleibt im Schiffe jurud; Siegfried benutt jum erften und einzigen Male feine Macht als herr ber Nibelungen, indem er ben Tarnhelm aufsett, und burch ihn sich Gunther's Gestalt und Aussehen verschafft; so bringt er burch bie Mammen zu Brunnhilb. Diefe, burch Siegfried bereits bes Magb= thumes beraubt, hat auch ihre übermenschliche Kraft eingebüßt, alles Wiffen hat fie an Siegfried — ber es nicht nüt — vergeben —; fie ift ohnmächtig wie ein gewöhnliches Weib, und vermag bem neuen, fühnen Werber nur fruchtlofen Wiberftand ju bieten; er entreift ihr ben Ring - burch ben fie nun Gunther vermählt fein foll -, und amingt fie in ben Saal, wo er bie Nacht neben ihr schläft, qu ihrer Bermunberung jeboch fein Schwert zwischen fie Beibe legt. Um Morgen bringt er fie jum Schiffe, wo er seine Stelle ju ihrer Seite unvermerkt von dem wahren Gunther einnehmen läßt, und durch die Kraft bes Tarnhelmes fich schnell an ben Rhein gur Gibicenburg verfest. Gunther erreicht mit Brunnhilb, welche ihm in bufterem Schweigen folgt, auf bem Rheine die Heimath: Siegfried, an Gubrun's Seite, und

Hagen empfangen die Ankommenden. — Brunnhilb ift entsett, ba fie Siegfried als Gubrun's Gemahl erblickt: feine kalte, freundliche Gelaffenheit ihr gegenüber macht fie staunen; ba er sie an Gunther zurud= weist, erkennt sie ben Ring an seinem Finger: fie abnt ben Betrug. ber ihr gespielt, und fordert ben Ring, der nicht ihm gehöre, sondern ben Gunther von ihr empfangen: er verweigert ihn. Sie forbert Gunther auf, ben Ring von Siegfried zu begehren: Gunther ift verwirrt und zögert. Brunnhilb: so empfing Siegfried ben Ring von ihr? Siegfrieb, ber ben Ring erkannt, "von keinem Weib empfing ich ihn; ben hat meine Kraft bem Riesenwurm abgewonnen; burch ihn bin ich ber Nibelungen Berr, und Reinem trete ich seine Macht hagen tritt bazwischen und fragt Brunnhilb, ob fie genau ben Ring kenne? Sei es ihr Ring, so habe ihn Siegfried burch Trug gewonnen, und er konne nur Gunther, ihrem Gemable, gehören. Brunnhild schreit laut auf über ben Betrug, ber ihr gespielt; ber fürchterlichste Racheburft erfüllt fie gegen Siegfrieb. Sie ruft Gunther ju, bag er von Siegfried betrogen: "nicht bir - biesem Manne bin ich vermählt, er gewann meine Gunft". - Siegfried schilt fie ehr= vergeffen: feiner Blutbrüberschaft fei er treu gemefen, - fein Schwert habe er zwischen Brunnhilb und fich gelegt: - er forbert fie auf, bieß zu bezeugen. — Absichtlich und nur auf sein Verberben bedacht will fie Siegfried nicht verstehen: er luge und berufe fich schlecht auf fein Schwert Balmung, bas fie ruhig an ber Wand hangen gefeben, als er in Liebe bei ihr lag. — Die Männer und Gubrun befturmen Siegfried, die Anklage von sich abzuweisen, wenn er es vermöge. Siegfried schwort feierliche Gibe jur Bekräftigung seiner Aussage. Brünnhilb schilt ihn meineibig: so viele Gibe, ihr und Gunther, habe er geschworen, die er gebrochen: nun schwöre er auch einen Meineib, um eine Luge zu befräftigen. Alles ift in bochfter Aufregung. Siegfrieb ruft Bunther ju, feinem Beibe ju mehren, bie ichamlos ihre und ibres Gatten Chre verläftere: er entfernt fich mit Gubrun in ben Saal. — Gunther, in tieffter Scham und furchtbarer Berftimmung, Richard Wagner, Bef. Schriften II. 14

hat fich mit verhülltem Geficht abseits niebergesett: an. Brunnhilb, bem ichrecklichsten inneren Sturme preisgegeben, tritt Sagen beran. Er bietet fich ihr gum Rächer ihrer Chre an: fie verlacht ihn als ohnmächtig. Siegfried zu bewältigen: ein Blid aus feinem ftrahlenden Auge, bas felbst burch jene trügerische Geftalt ju ihr geleuchtet, vermöge Hagen's Muth zu brechen. Sagen : wohl fenne er Siegfried's furchtbare Starke, brum folle fie ihm fagen, wie er zu bewältigen mare? Sie, bie Siegfrieb gefeit und durch geheimen Segen ihn gegen Wunden gewaffnet hat, rath nun Sagen, ihn im Ruden ju treffen; benn ba fie mußte, bag ber Held nie bem Feinde ben Ruden bieten murbe, habe fie an biefem ben Segen gespart. — Gunther muß ben Morbplan kennen. rufen ihn auf, feine Ehre ju rachen: Brunnhilb bebect ihn mit ben Bormurfen ber Feigheit und bes Betruges; Gunther erkennt feine Schuld, und die Nothwendigkeit, burch Siegfried's Tod seine Schande Er erschrickt, sich bes Bruches ber Blutbrüberschaft schuldig ju machen. Brunnhilb höhnt ihn mit bitterem Schmerg: mas fei an ihr nicht Alles verbrochen worden? Sagen reizt Gunther burch bie Aussicht auf die Erlangung des Ringes ber Nibelungen, ben Sieafried wohl nur im Tobe werbe fahren lassen. Gunther willigt ein; Sagen rath eine Jagd auf morgen, babei solle Siegfried überfallen, und vielleicht Gubrun felbst sein Mord verheimlicht werben; um sie mar Gunther beforgt: Brunnhilbe's Racheluft scharft sich in der Gifersucht auf Gubrun. So wird von den Dreien Siegfried's Mord beschlossen. - Siegfried erscheint mit Gubrun festlich geschmudt in ber Salle, läbt jum Opfer und jur hochzeitsfeier ein. Beuchlerisch gehorchen die Berfcmorenen: Siegfried und Gudrun freuen fich bes anscheinend wiedergekehrten Friedens.

Am folgenden Morgen geräth Siegfried in der Verfolgung eines Wildes in die Einsamkeit einer Felsenschlucht am Rhein. Drei Meersfrauen tauchen aus der Fluth auf: sie sind weissagende Töchter der Wassertiese, der einst von Alberich das klare Rheingold entrissen, um aus ihm den mächtigen, verhängnisvollen Ring zu schmieden: der Fluch und die Macht dieses Ringes würde vernichtet sein, wenn er dem

Waffer jurudgegeben und somit in bas ursprüngliche reine Element wieber aufgelöft murbe. Die Frauen trachten nach bem Ringe und begehren ihn von Siegfried, der ihn verweigert. (Er hat schuldlos bie Schuld ber Götter übernommen, ihr Unrecht bugt er an fich burch seinen Trot, seine Selbstständigkeit.) Sie verkünden ihm Unheil und ben Fluch, ber an bem Ringe haftet: er foll ihn in die Fluth werfen, fonft muffe er heute noch fterben. Siegfried: "ihr liftigen Frauen sollt mich nicht um meine Macht betrügen: ben Fluch und euer Drohen achte ich nicht eines Haares werth. Wozu mein Muth mich treibt, das ist mir Urgesetz, und was ich nach meinem Sinne thue, bas ift mir fo bestimmt: nennt ihr bieß Fluch ober Segen, ich gehorche ihm und ftrebe nicht wider meine Kraft." Die Frauen: "willst bu bie Bötter übertreffen?" Siegfrieb: "Zeigtet ihr mir bie Mög= lichkeit, die Götter ju bewältigen, fo mußte ich nach meinem Muthe sie bekampfen. Drei weisere Frauen, als ihr seib, kenne ich; bie miffen, mo die Götter einft in banger Sorge ftreiten merben. Bu ber Götter Frommen ift es, wenn fie forgen, bag ich bann mit ihnen fämpfe. Drum lache ich eurem Drohen: ber Ring bleibt mein, und fo werfe ich bas Leben hinter mich." (Er hebt eine Erbscholle auf, und wirft sie über sein haupt hinter sich.) — Die Frauen verspotten nun Siegfried, der fich fo ftark und weise mahne, als er blind und unfrei sei. "Gibe hat er gebrochen und weiß es nicht: ein Gut, höher und werther als ber Ring, hat er verloren, und weiß es nicht: Runen und Zauber find ihm gelehrt, und er hat fie vergeffen. wohl, Siegfried! Ein stolzes Weib fennen wir; die wird ben Ring noch heute erwerben, wenn bu erschlagen bift: ju ihr! Sie giebt uns befferes Bebor." - Siegfried fieht ihnen lachend nach, wie fie fingend bavon ziehen. Er ruft: "mar' ich nicht Gubrun treu, eine von euch hätte ich mir gebändigt!" Er vernimmt die näher kom= menden Jagdgenoffen und ftoft in fein horn: Die Jäger, -Gunther und hagen an ihrer Spite, — versammeln fich um Siegfrieb. Das Jagdmahl wird eingenommen: Siegfried, in ausgelaffener

Beiterfeit, verspottet fich über fein unbelohntes Jagen: nur Bafferwild habe sich ihm geboten, auf beffen Jagd er leider nicht gerüstet gemefen, fonft murbe er feinen Genoffen brei milbe Baffervögel gebracht haben, die ihm geweiffagt, er wurde heute noch fterben. Sagen nimmt beim Trinken die scherzhafte Weise auf: ob er benn wirklich ber Bögel Gefang und Sprache verstehe? - Gunther ift trub und schweigsam. Siegfried will ihn aufheitern und erzählt in Liebern von feiner Jugend : fein Abenteuer mit Mime, die Erlegung bes Wurmes, und wie er bazugekom= men, bie Bogel zu verfteben. In ber folgerecht geleiteten Erinnerung kommt ihm auch ber Zuruf ber Bogel bei, Brunnhilde aufzusuchen, bie ihm beschieden sei; wie er bann zu dem flammenden Felsen gezogen und Brunnhilb erwedt habe. Die Erinnerung bammert immer heller in ihm auf. Zwei Raben fliegen jäh über sein haupt bahin. Sagen unterbricht Siegfried: "was fagen bir biefe Raben?" Siegfried fährt heftig auf. hagen: "ich verftand fie, fie eilen, dich Wotan anzumelben". Er stößt seinen Speer in Siegfried's Ruden. Gunther, burch Siegfried's Erzählung auf ben richtigen Zusammenhang ber unbegreiflichen Borgange mit Brunnhilbe gerathend, und plotlich baraus Siegfried's Unschuld erkennend, mar, Siegfried ju retten, Sagen in den Arm gefallen, ohne jeboch ben Stoß aufhalten zu können. Siegfrieb erhebt feinen Schild, um Sagen bamit ju gerschmettern, ihn verläßt die Rraft und frachend fturzt er zusammen. hagen hat sich abgewandt, Gunther und die Mannen umftehen in theilnahmsvoller Erschütterung Siegfried, welcher seine Augen noch einmal leuchtend aufschlägt: "Brünnhild! Brünnhild! Du ftrahlendes Wotanskind! ich hell und leuchtend bich mir nah'n! Mit heilig ernstem Lächeln sattelst bu bein Rof. bas thautriefend burch die Lufte schreitet: ju mir richtest bu ben Lauf, bier giebt es Wal zu füren! Dich Gludlichen, ben bu jum Gatten forft, mich leite nun nach Balhall, bag ich ju aller helben Ehre Allvaters Meth mag trinken, ben bu, strahlende Wunschmaid, mir reichest! Brunnhild! Brunnhilb! gegrüßt!" Er ftirbt. Die Mannen erheben bie Leiche auf ben Schild, und geleiten fie, Gunther voran, feierlich über die Felsenhöhe von bannen.

In ber Salle ber Gibichungen, beren Borplat im hintergrunde auf bas Rheinufer ausgeht, wird bie Leiche niebergefett: Sagen hat mit grellem Rufe Gubrun herausgerufen, - ein wilber Eber habe ihren Gatten gerfleischt. — Gubrun fturzt voll Entseten über Siegfrieb's Leiche bin: fie flagt bie Brüber bes Morbes an; Gunther weist auf hagen: er sei ber milbe Cber, ber Mörber Siegfrieb's. Sagen: "nun benn, habe ich ihn erlegt, an ben fein Anderer fich wohl magte, so ist, mas sein ift, auch meine gute Beute. Der Ring ist mein!" Gunther tritt ihm entgegen: "Schamlofer Albensohn, mein ift ber Ring, benn von Brunnhilben mar er mir bestimmt : Ihr hörtet es Alle!" - Sagen und Gunther ftreiten: Gunther fallt. Sagen will ber Leiche ben Ring entziehen, fie hebt brobend bie Sand empor; Sagen weicht entsett gurud; Gubrun schreit in Jammer laut auf; ba tritt Brunnhild feierlich bazwischen: "Schweigt euren Jammer, eure eitle Buth! Sier fteht fein Weib, bas ihr Alle verriethet! Run forbre ich mein Recht, benn mas geschehen sollte, ist geschehen!" -Gubrun : "Ach, Unheilvolle! Du warft es, bie uns Berberben brachte". Brunnhilb: "Armselige, schweig'! Du marft nur feine Buhlerin : fein Gemahl bin ich, ber er Eibe geschworen, noch eh' er je bich fah". Gubrun : "Weh' mir! Berfluchter hagen, mas rietheft bu mir mit bem Trank, burch ben ich ihr ben Gatten ftahl: benn nun weiß ich, baß er Brünnhild nur burch ben Trank vergaß". Brünnhild: "D, er war rein! Nie murben Gibe treuer gehalten, als burch ihn. So hat ihn Sagen nun nicht erichlagen, nein, für Wotan zeichnete er ihn, zu bem ich ihn nun geleiten foll. Jest hab' auch ich gebüßt; rein und frei bin ich: benn Er, ber Berrliche nur, hatte mich gezwungen." Sie läßt am Ufer Scheithaufen errichten, Siegfried's Leiche ju ver= brennen: kein Rog, kein Knecht foll mit ihm geopfert werben, sie allein will zu feiner Chre ihren Leib ben Göttern barbringen. nimmt fie ihr Erbe in Befit; ber Tarnhelm foll mit verbrennen : ben

Ring aber ftedt fie felbft an. "Du übermuthiger Belb, wie hielteft bu mich gebannt! All mein Biffen verrieth ich bir, bem Sterblichen, und mußte so meiner Weisheit verluftig fein; bu nüttest es nicht, auf bich allein nur verließeft bu bich: nun bu es frei geben mußtest burch ben Tob, kommt mir mein Wissen wieber, und bieses Ringes Runen erkenne ich. Des Urgesetes Runen fenn' ich nun auch, ber Nornen alten Spruch! Sort benn, ihr herrlichen Götter, euter Unrecht ist getilgt: bankt ihm, bem Helben, ber eure Schuld auf sich nahm. Er gab es nun in meine hand, bas Werk ju vollenden: gelöset sei ber Nibelungen Knechtschaft, ber Ring soll sie nicht mehr binden. Nicht foll ihn Alberich empfangen; ber foll nicht mehr euch knechten; bafür sei er aber selbst auch frei wie ihr. Denn biesen Ring ftelle ich euch zu, weise Schweftern ber Waffertiefe; Die Gluth, bie mich verbrennt, soll das bose Kleinod reinigen; ihr loset es auf und bewahret es harmlos, das Rheingold, das euch geraubt, um Anechtschaft und Unheil baraus zu schmieben. Nur Giner berrsche. Allvater, herrlicher, bu! Dag ewig beine Macht fei, führ' ich bir biesen zu: empfange ihn wohl, er ift beff' werth!" - Unter feierlichen Gefängen schreitet Brunnhilb auf ben Scheithaufen ju Siegfried's Leiche. Gubrun ift über ben erschlagenen Gunther, in tiefen Schmerz aufgelöft, hingebeugt im Vorbergrunde. Die Flammen find über Brunnhilb und Siegfried jufammengeschlagen: - ploglich leuchtet es im hellsten Glanze auf: über einem buftern Wolkenfaume erhebt fich ber Glanz, in welchem Brunnhild, im Waffenschmuck zu Roff, als Walfüre Siegfried an ber Hand von bannen geleitet. Zugleich schwellen die Uferwellen des Rheines bis an den Eingang der Salle an: die brei Wasserfrauen entführen auf ihnen ben Ring und ben Selm. hagen stürzt wie mahnfinnig auf sie zu, bas Rleinob ihnen zu entreißen, - die Frauen erfassen ihn und ziehen ihn mit sich in die Tiefe hinab.

Siegfried's Tod.

# Versonen.

Siegfried.

Gunther.

Hagen.

Alberich.

Brünnhilde.

Gubrune.

Drei Nornen.

Drei Bafferfrauen.

Walfüren.

Am Rhein.

# Vorspiel.

(Rach sehr kurzer musikalischer Borbereitung wird ber Borhang aufgezogen. Die Bühne stellt ben Gipfel eines Felsenberges bar: links ber Eingang eines nathrlichen Steingemaches. Der Saum ber höhe ist nach bem hintergrunde zu ganz frei: rechts hohe Tannen. — helle Sternennacht.)

#### Die brei Nornen

(hohe Frauengestalten in dunklen, saltigen Gewändern, spannen ein golbenes Seil aus. Die Erste [Alteste] knüpft das Seil, zur äußersten Seite rechts, an einer Tanne sest. Die Zweite [Jungere] windet co links um einen Stein. Die Dritte [Jungste] halt das Ende in der Mitte des hintergrundes).

Die erfte Norn.

In Often wob ich.

Die Zweite.

In Westen mand ich.

Die Dritte.

Nach Norben werf' ich.

(gur 3weiten)

Was manbest bu im Westen?

Die Zweite

(gur Erften).

Was wobest bu im Often?

Die Erfte

(während fie das Seil von der Tanne löft). Rheingold raubte Alberich, schmiedete einen Ring, band durch ihn seine Brüder.

Die Zweite

(das Seil von dem Steine loswindend). Anechte die Nibelungen, Anecht auch Alberich, da ihm der Ring geraubt.

Die Dritte

(das Ende des Seiles nach dem äußersten Hintergrunde zuwerfend).

Frei die Schwarzalben,

frei auch Alberich:

Rheingold ruh' in ber Tiefe!

Sie wirft das Seil der Zweiten, diese es wieder der Ersten zu, welche es von Neuem wieder an die Tanne knüpft.)

Die Erfte.

In Osten wob ich.

Die Zweite

(bie bas Seil wieder um ben Stein gewunden).

In Westen wand ich.

Die Dritte

(das Ende wieder emporhaltend).

Nach Norden werf' ich. —

Was manbest bu im Westen?

Die 3meite.

Mas wobest bu im Often?

Die Erfte

(bas Seil wieder lösenb).

Der Götter Burg bauten Riesen, begehrten brohend jum Dank ben Ring: Ihn entrissen bie Götter bem Nibelung.

Die Zweite

(bas Seil wieber loswindend). Sorgen seh' ich die Götter, es grollt in Banden die Tiefe: Freie nur geben Frieden.

Die Dritte

(bas Enbe wieder werfenb).

Freudig tropet ein Froher, frei für die Götter zu ftreiten: burch Sieg bringt Friede ein Helb.

(Sie verfahren mit bem Seil genau wieder wie zuvor.)

Die Erfte. .

In Often wob ich.

Die Zweite.

In Westen wand ich.

Die Dritte.

Nach Norben werf' ich. — Was wandest du im Westen? Die 3meite.

Bas mobest bu im Often?

Die Erfte.

Einen Wurm zeugten bie Riefen, bes Ringes murgenben Guter. Siegfrieb hat ihn erschlagen.

Die 3meite.

Brünnhilb gewann ber Helb, brach ber Walfüre Schlaf: liebend lehrt sie ihm Runen.

Die Dritte.

Der Runen nicht achtend, untreu auf Erben, treu doch auf ewig, trügt er die Edle: boch seine That taugt sie zu deuten, frei zu vollenden, was froh er begann.

(Sie werfen sich das Seil wieder zu.) Windest du noch im Westen?

Die 3meite.

Webest bu noch im Often?
(Morgenbämmerung bricht an.)

Die Erfte.

Meinem Brunnen nahet fich Wotan.

Die 3meite.

Sein Auge neigt sich zum Quell.

Die Dritte.

Beise Antwort laßt ihm werden!

Die brei Nornen zusammen (während sie bas Seil vollständig auswinden). Schließet das Seil, wahret es wohl! Was wir spannen, bindet die Welt.

(Sie umfassen fich und entschweben bem Felsen. — Der Tag bricht an. — Siegfried und Brunnhilbe treten aus bem Steingemach. Siegfried ift in vollen Baffen; Brunnhilbe führt ein Roff am Zaume.)

## Brünnhilde.

Bu neuen Thaten, theurer Helbe, wie liebt' ich dich — ließ' ich dich nicht? Ein einzig Sorgen macht mich fäumen, daß dir zu wenig mein Werth gewann. Was Götter mich wiesen, gab ich dir, heiliger Runen reichen Hort; doch meiner Stärke magdlichen Stamm nahm mir der Helb, dem ich nun mich neige: des Wissens dar, doch des Wunsches voll, an Liebe reich, doch ledig der Kraft — mög'st du die Arme nicht verachten, die dir nur gönnen, nicht geben mehr kann.

## Siegfrieb.

Mehr gabst bu Wunderfrau,
als ich zu wahren weiß:
nicht zürne, wenn bein Lehren
mich unbelehret ließ!
Ein Wissen doch wahr' ich wohl:
baß mir Brünnhilbe lebt;
eine Lehre lernt' ich leicht:
Brünnhilbe's zu gedenken.

Willst du mir Minne schenken, gebenke beiner nur, gebenke beiner Thaten! Gebenke bes wilben Feuers, bas furchtlos du durchschrittest, ba ben Felsen es rings umbrann.

Siegfrieb.

Brünnhilde zu gewinnen!

Brünnhilbe.

Gebenk' ber beschilbeten Frau, bie in tiefem Schlafe bu fanbest, ber ben festen Helm bu erbrachft.

Siegfrieb.

Brünnhilde zu erweden!

Brünnhilbe.

Gebenk' ber Eibe — bie uns einen, gebenk' ber Treue — bie wir tragen, gebenk' ber Liebe — ber wir leben: Brünnhilbe's bann vergißt bu nicht.

Siegfrieb.

Den Ring ich dir nun reiche zum Tausche beiner Runen: was der Thaten je ich schuf, bess' Tugend schließet er ein. Ich erschlug einen wilden Wurm, der grimmig lang ihn bewacht: nun wahre du seine Kraft als Weihegruß meiner Treu'.

Ihn geiz' ich als einziges Gut, —
brum nimm nun auch Grane, mein Roß!

Ging sein Lauf mit mir einst fühn burch die Lüfte, —
mit mir verlor er die hehre Art;

über Wolken hin auf blizenden Wettern
bie alten Wege nicht führt er mehr.

Dir, Helde, soll er nun gehorchen:
nie ritt ein Rece ebleres Roß!

Du hüt' ihn wohl, er hört dein Wort:
o bring' ihm oft Brünnhilde's Gruß!

Siegfried.

Durch beine Tugend allein foll so ich Thaten noch wirken! Meine Kämpfe kiesest du, meine Siege kehren zu dir! Auf deines Rosses Rücken, in beines Schilbes Schirm—nicht Siegsried bin ich mehr, bin nur Brünnhilbe's Arm!

Brünnhilbe.

D, war' Brunnhild beine Seele!

Siegfrieb.

Durch sie entbrennt mir ber Muth.

Brünnhilbe.

So wärst bu Siegfried und Brünnhilb?

Siegfrieb.

Bohin ich geh' giehen Beibe.

So veröbet mein Felfenfaal?

Siegfrieb.

Bereint faßt er uns 3mei.

Brünnhilbe.

D heil'ge Götter! Hehre Geschlechter! Weibet eur' Aug' an dem weihvollen Paar! Getrennt — wer mag es scheiden! Geschieden — trennt es sich nicht! Heil bir, Siegfried! Glanz der Welt! Heil! Heil! Wonne der Götter!

Siegfrieb.

heil bir, Brünnhilb! Strahlenber Stern! heil! heil! Conne ber helben!

Beibe.

Beil! Beil!

(Siegfried leitet bas Rof ben Felsen hinab, Brunnhilbe blidt ihm entzudt lange nach. Aus ber Tiefe hört man bann Siegfried's Horn munter ertonen. — Der Borhang fällt.)

<sup>(</sup>Das Orchester nimmt die Beise bornes auf und führt sie in einem fraftigen Sate burch. — Darauf beginnt fogleich ber erfte Alt.)

# Erster Akt.

(Die Halle ber Gibichungen am Rhein: fie ist nach bem hintergrunde zu ganz offen; biefen nimmt ein freier Userraum bis zum Flusse hin ein: felsige Anhöben umgränzen ben Raum.)

# Erste Scene.

(Gunther und Gubrune auf bem Hochfige; davor ein Tifch mit Trinigerath, an welchem Hagen figt.)

Gunther.

Nun fag', Hagen, unfroher Helbe! Sige ich ftart am Rhein zu ber Gibichungen Ruhm?

Hagen.

Dich ächten Gibichung acht' ich zu neiben: Frau Grimhild lehrt' es mich schon, bie beibe uns gebar.

Gunther.

15

Dich neibe ich — nicht neibe mich bu! Richard Wagner, Ges. Schriften II.

Erbte ich Erftlingsmacht, Weisheit ward dir allein. Halbbrüder Zwist nie zähmte sich beffer: Deinem Rath nur zoll' ich Lob, frag' ich dich nach meinem Ruhm.

Sagen.

So schelt' ich ben Rath, ba schlecht noch bein Ruhm, benn hohe Güter weiß ich, bie ber Gibichung nicht gewann.

Gunther.

Berfcwiegft bu fie, so schelte auch ich.

Bagen.

In sommerlicher Stärke feh' ich ben Gibichsstamm, bich, Gunther, unbeweibt, bich, Subrun, ohne Mann.

Gunther.

Wen rathst bu nun ju frei'n, bag unserm Ruhm es fromme?

hagen.

Ein Weib weiß ich — bas hehrste ber Welt: auf Felsen hoch ihr Sitz, ein Feuer umbrennt den Saal; nur wer durch das Feuer bricht, darf Brünnhilde's Freier sein.

Gunther.

Bermag bas mein Muth zu besteh'n?

Sagen.

Ginem Stärkern noch ift's nur bestimmt.

Gunther.

Ber ift ber ftreitlichfte Mann?

Sagen.

Siegfrieb, ber Wälfungen Sproß:
ber ist ber stärkste Helb.
Bon Wotan stammte Wälse,
von bem ein Zwillingspaar —
Siegmund und Siegelind:
ben ächtesten Wälfung sie zeugten,
seines Vaters leibliche Schwester
gebar ihn im wilben Forst:
ber bort so herrlich erwuchs,
ben wünsch' ich Gubrunen zum Mann.

Gubrune.

Welche That schuf er so hehr, bag als herrlichster Helb er gepriesen?

'Hagen.

Auf Neibhaide ben Niblungenhort bewachte ein Riesenwurm; Siegfried schloß ihm ben freislichen Schlund, erschlug ihn mit siegendem Schwert. Solch' ungeheurer That ertagte bes Helben Ruhm.

Bunther.

Bon ber Riblungen Hort vernahm ich; er hütet ben reichsten Schap?

Sagen.

Wer wohl ihn ju nügen weiß, bem neigte sich mahrlich bie Welt.

Gunther.

Und Siegfried hat ihn erkämpft?

Sagen.

Rnecht find bie Niblungen ihm.

Gunther.

Und Brunnhild gewänne nur Er?

Sagen.

Sie möchte fein Anbrer besteh'n.

Gunther

(fich unwillig erhebend).

Run zeigst bu böse Art! Was ich nicht zwingen soll, bas läfsest bu mich verlangen.

Hagen.

Gewänne fie Siegfrieb für bich, war' bann Brunnhilb weniger bein?

Gunther

(bewegt in ber Salle hin und her schreitend). Was zwänge ben frohen Mann für mich bie Maib zu frei'n?

Hagen.

Ihn zwänge balb beine Bitte, band' ihn Gubrune zuvor.

Bubrune.

Du Spötter, böser Hagen! Wie sollt' ich Siegfried binden? Ist er der herrlichste Helb, der Erde holdeste Frauen friedeten längst ihn schon!

Sagen.

Gebenk' bes Trankes im Schrein, vertrau' mir, ber ihn gewann:
ben Helben, ben bu verlangst, bindet er liebend an dich.
Träte nun Siegfried ein, — genöss' er bes würzigen Trankes, — baß vor bir ein Weib er ersah, baß je einem Weib er genaht, — vergessen müßt' er bas ganz. — Nun redet: wie bünkt euch Hagen's Rath?

## Gunther

(ber wieder an den Tisch getreten und, auf ihn gelehnt, ausmerksam zugehört hat).

> Gepriesen sei Grimbilbe, bie uns ben Bruber gab!

> > Gubrune.

Möcht' ich Siegfrieb je erfeb'n!

Gunther.

Wie suchten wir ihn auf?

Hagen.

Jagt er auf Thaten wonnig umber, zum engen Tann wird ihm bie Welt: wohl ftürmt er in Jagens Lust auch zu Gibich's Strand an ben Rhein.

Gunther.

Willtommen hieß' ich ihn gern.

(Siegfried's gorn läßt fich bon ferne vernehmen. - Sie laufden.)

Gunther.

Vom Rhein her tont bas Sorn.

hagen .

(ift bem User zu gegangen, spaht nach bem Flusse und ruft zurud).

In einem Nachen Helb und Roß!
Der bläft so munter das Horn. —
Ein selt'ner Schlag wie von müß'ger Hand treibt jach ben Nachen gegen ben Strom: so mühloser Kraft in des Ruders Wucht rühmt sich nur der, ber den Wurm erschlug. Siegfried ist's, — sicher kein Andrer!

Gunther.

Jagt er vorbei?

Sagen

(burch die hohlen gande nach dem Flusse zurusend). Hoiho! Wohin, du heit'rer Helbe?

Siegfrieb's Stimme
(aus ber Ferne vom Flusse ber schallend).
Zu Gibich's starkem Sohne.

Sagen.

In seine Halle entbiet' ich bich. Hierher! Hier lege an! — Heil Siegfried, theurer Helb!

# Zweite Scene.

Sie gfrieb (legt an).

(Gnnther ift zu hagen an das Ufer getreten. — Gubrune erblictt Siegfried vom hochsitze aus, hestet eine Zeitlang in freudiger überraschung die Blide auf ihn, und, als die Manner dann naber zur halle schreiten, entfernt sie fich, in sichtbarer Berwirrung, links durch eine Thire in ihr Gemach.)

Siegfrieb

(hat sein Roß an das Land geführt und lehnt jetzt ruhig an ihm). Wer ist Gibich's Sohn?

Gunther.

Gunther, ich - ben bu fuchft.

Giegfrieb.

Dich hört' ich rühmen weit am Rhein: nun ficht mit mir — ober sei mein Freund!

Gunther.

Lag ben Rampf, fei willfommen!

Siegfrieb.

Wo berg' ich bas Roß?

Hagen.

Ich biet' ihm Rast.

Siegfrieb.

Du riefft mich Siegfrieb, - fahft bu mich ichon?

Sagen.

Ich kannte bich nur an beiner Kraft.

Siegfrieb.

Wohl hüte, mir Grane! Du hieltest nie von eblerer Bucht am Baume ein Rof.

(Hagen führt bas Rog rechts hinter die Halle ab und tehrt balb barauf wieder zurud.)

(Gunther schreitet mit Siegfried in die Halle vor.)

Gunther.

Begrüße froh, o Helb,
bie Halle meines Baters:
wohin du schreitest,
was du siehst, —
bas achte nun bein Eigen.
Dein ist mein Erbe,
Land und Leute, —
hilf, Wotan, meinem Eide! —
mich selbst geb' ich zum Mann.

Siegfrieb.

Richt Land noch Leute biet' ich,
noch Baters Haus und Hof:
fein einzig Erbe,
Rächer's Recht —
bas zehrt' ich allein schon auf.
Nur Waffen hab' ich
— selbst gewonnen —
hilf, Wotan, meinem Sibe! —
bie biet' ich mit mir zum Bund.

Hagen

(hinter ihnen stehend). Doch des Niblungenhortes nennt die Märe dich Herrn?

Siegfrieb.

Des Schates vergaß ich fast, — so schates vergaß ich fast, — fo schae ließ ich's liegen, wo ein Wurm einst es bewacht.

Sagen.

Und nichts entnahmst bu ihm?

Siegfrieb (auf ein metallenes Gewirk beutend, das er am Gürtel trägt). Dieß Gewirk, unkund seiner Kraft.

Hagen.

Die Tarnkappe kenn' ich, ber Niblungen kunstreiches Werk; sie taugt, bebeckt sie bein Haupt, bir zu tauschen jebe Gestalt; verlangst du an fernsten Ort, sie entführt slugs dich bahin. — Sonst nichts entnahmst du dem Hort?

Siegfrieb.

Einen Ring.

Hagen.

Den hütest bu wohl?

Siegfrieb.

Ihn hütet ein hehres Weib.

Hagen (für fich).

Brünnhild!

Bunther.

Richt, Siegfrieb, follft bu mir taufchen! Tand gäb' ich für bein Geschmeib', nähmft all' mein Gut bu bafür: ohn' Entgelt bien' ich bir gern.

(Hagen ift zu Gudrune's Thür gegangen und öffnet fie jetzt. Gubrune tritt heraus; fie trägt ein gefülltes Trinkhorn und naht damit Siegfrieb.)

Gubrune.

Willsommen, Gaft, in Gibich's Salle! Seine Tochter reicht bir ben Trank.

Siegfrieb

(neigt fich ihr freundlich und ergreift bas Horn; er halt es gedankenvoll vor fich hin und fagt leise).

Bergäß' ich alles was du gabst, von einer Lehre lass' ich nie: ben ersten Trunk zu treuer Minne, Brünnhilbe, trink' ich bir!

(Er trinkt und reicht bas horn Gubrunen zurud, welche, in großer Berfchämtheit, verwirrt ihr Auge vor ihm niederschlägt.)

Sieafrieb

(ben Blid in Theilnahme auf fie beftenb).

Was fentst bu so ben Blid?

Gubrune

(fchlägt erröthend bas Auge zu ihm auf).

Siegfrieb.

Bunther, wie heißt beine Schwefter?

Bunther.

Gu brune.

Siegfrieb.

Wohl gute Runen läßt mich ihr Auge lesen.

(Er faßt fie fanft bei ihrer Sanb.)

Deinem Bruber bot ich mich jum Manne, — ber Stolze schlug mich aus: Trügst bu, wie er, mir Übermuth, bot' ich mich bir jum Bunb?

#### Gubrune

(neigt bemuthig bas haupt, und mit einer Gebarbe, als sei fie nicht seiner werth, verläßt sie wankenben Schrittes wieder die Halle).

## Siegfrieb

(blidt ihr wie festgezaubert nach, von hagen und Gunther aufmertfam beobachtet; — bann, ohne sich zu wenden, fragt er).

Saft bu, Gunther, ein Beib?

Gunther.

Nicht freit' ich noch, und einer Frau soll ich mich schwerlich freuen: auf Eine sett' ich ben Sinn, bie kaum ich erringen soll.

Siegfrieb

(lebhaft fich zu ihm wendend). Was sollte versagt bir sein, fteht meine Stärke bir bei?

Gunther. Auf Felsen hoch ihr Sit, ein Feuer umbrennt ben Saal: nur, wer durch das Feuer bricht, barf Brünnhilbe's Freier sein.

Siegfrieb.

Nicht fürchte ihr Feuer, ich freie sie für bich. Denn bein Mann bin ich, und mein Muth ist bein, erwerb' ich Gubrun zum Weib.

Gunther.

Gubrune gonn' ich bir gern.

Siegfrieb.

Brunnhilbe bringe ich bir.

Gunther.

Wie willft bu fie täuschen?

Siegfrieb.

Durch bes Tarnhelms Trug tausch' ich mir beine Gestalt.

Gunther.

So stelle Eibe jum Schwur

Siegfrieb.

Blutbrüberschaft ichließe ber Gib'

(Hagen füllt ein Trinkhorn mit frischem Wein. Siegfried und Gunther rigen fich mit ihren Schwertern die Arme und halten diese eine kurze Weile über das Trinkhorn.)

Siegfrieb und Gunther.

Wotan, weihe ben Trank, Treue zu trinken bem Freund! Waltenber, mahre ben Gib heilig einiger Brüber! -Dem Blut entblube ber Bund, bem gebrochen -- Rächer bu feift! --Bricht ihn ein Bruber, trügend ben Treuen, treffe bein Born gehrend ben Bagen, fliege bein Fluch bem Fliehenben nach. foleub're bem Schlund Hellja's ihn hin! Wotan, weihe ben Trank! Waltenber, mahre ben Gib!

(Sie trinken nach einander, jeder zur Hälfte; dann zerschlagt Hagen, welcher während bes Schwures bei Seite gelehnt, das Horn; Siegfried und Gunther reichen fich die Hände.)

Siegfrieb (zu Hagen).

Was nahmft bu am Eib nicht Theil?

Sagen.

Mein Blut verdürb' euch ben Trank; nicht fließt mir's ächt und ebel wie euch, störrisch und kalt stockt's in mir, nicht will's die Wangen mir röthen: brum bleib' ich fern vom feurigen Bund.

Hagen (für sich).

Brünnhild!

Gunther.

Nicht, Siegfried, follft bu mir taufchen! Tand gab' ich für bein Geschmeid', nähmft all' mein Gut bu bafür: ohn' Entgelt bien' ich bir gern.

(Ha gen ift zu Gubrune's Thur gegangen und öffnet fie jett. Gubrune tritt heraus; fie trägt ein gefülltes Trinthorn und naht damit Siegfrieb.)

Gubrune.

Willfommen, Gaft, in Gibich's Salle! Seine Tochter reicht bir ben Trank.

Siegfrieb

(neigt fich ihr freundlich und ergreift bas Horn; er hält es gedankenvoll vor fich hin und fagt leise).

Bergäß' ich alles was bu gabst, von einer Lehre lass' ich nie: ben ersten Trunk zu treuer Minne, Brünnhilbe, trink' ich bir!

(Er trinkt und reicht bas horn Gubrunen gurud, welche, in großer Berichamtheit, verwirrt ihr Auge vor ihm niederschlägt.)

Siegfrieb

(ben Blid in Theilnahme auf fie heftenb).

Was fentst bu so ben Blid?

Gubrune

(schlägt erröthend das Auge zu ihm auf).

Siegfrieb.

Bunther, wie heißt beine Schwefter?

Gunther.

Bu brune.

Siegfrieb.

Wohl gute Runen läßt mich ihr Auge lesen.

(Er faßt fie fanft bei ihrer Sanb.)

Deinem Bruber bot ich mich jum Manne, — ber Stolze schlug mich aus: Trügst bu, wie er, mir Ubermuth, bot' ich mich bir jum Bund?

#### Gubrune

(neigt demilithig das haupt, und mit einer Gebarde, als fei fie nicht feiner werth, verläßt fie mankenden Schrittes wieder die halle).

## Siegfrieb

(blidt ihr wie festgezaubert nach, von hagen und Gunther ausmerksam beobachtet; — dann, ohne sich zu wenden, fragt er).

Saft bu, Gunther, ein Beib?

## Gunther.

Richt freit' ich noch, und einer Frau foll ich mich schwerlich freuen: auf Eine sett' ich ben Sinn, bie kaum ich erringen soll.

Siegfrieb

(lebhaft sich zu ihm wendend). Was sollte versagt dir sein, steht meine Stärke dir bei?

Gunther. Auf Felsen hoch ihr Sit, gegen bes Gottes Geheiß: benn friedlos mar er auf Frikka's Wort, weil Che er brach, um ben ächtesten Sohn mit ber eig'nen Schwester zu zeugen.

Die Balfüren.

Brünnhild! Brünnhild! Berlor'ne Schwester! Ber lehrte bich tropen bem Lenker ber Schlacht?

Brunnhilbe.

Die leuchtenden Wälsungen lehrt' er mich immer zu schützen in brängender Schlacht; nicht wollt' ich für Siegmund weichen: beschildet von mir schon zucht' er das Schwert auf Hunding, der Schwester Gemahl; boch an Wotan's Speer zersprang die Waffe, die der Gott einst selbst ihm gegeben: hin sant er im Streit, — bestraft ward ich.

Die Balfüren.

Brünnhild! Brünnhild! Nun ward'st du geschieden aus der Bunschmädchen Schaar, auf den Felsen gebannt, in Schlaf versenkt, bestimmt dem Manne zum Weib, der am Weg dich fänd' und erweckt'!

Brünnhilbe.

Daß ber Muthigste nur mich gewänne, gewährte mir Wotan ben Wunsch, baß wildes Feuer ben Felsen umbrenne: nur Siegfrieb wußt' ich, würb' es burchschreiten.

#### Die Balfüren

(immer näher kommend, während die Blibne fich immer mehr verfinstert).

Brünnhilb! Brünnhilb! Berlor'ne Schwefter! Gab'st bu nun hin beine hehre Kraft?

Brünnhilbe.

Ich weihte fie Siegfried, ber mich gewann.

Die Balfüren.

Gab'st bu nun hin bein heiliges Wissen, bie Runen, bie Wotan bich lehrte?

Brünnhilbe.

Ich lehrte sie Siegfried, ben ich liebe.

Die Walfüren.

Dein Rog, bas treu über Wolfen bich trug?

Brünnhilbe.

Das zäumt nun Siegfrieb, ba in Streit er jog.

Die Walfüren (immer näher).

Brünnhild! Brünnhild! Verlor'ne Schwester!
Feber Zage kann dich nun zwingen,
bem Feigsten bist du zur Beute! —
O brennte das Feuer neu um den Felsen,
vor Schande die schwache Genossin zu schützen!
Wotan! Waltender! Wende die Schmach!

(Finstere Gewitterwollen ziehen immer bichter am himmel auf und senken fich auf ben Saum ber Felsenhöhe.)

So weilet, ihr Schwestern! Beilet, ihr Lieben! Wie stürmt mir bas Herz euch Starke zu seh'n! D weilet! D laßt die Verlor'ne nicht!

#### Die Balkuren

(in nachster Rabe, während von daber, wo fie tommen, ein blendender Glang burch die fcmargen Bollen bricht).

Nach Süben wir ziehen, Siege zu zeugen, kämpfenden Heeren zu kiefen das Loos, für Helben zu fechten, Helben zu fällen, nach Walhall zu führen erschlagene Sieger!

(Die Walküren, acht an der Zahl, ziehen in ftrahlender Wassenrüftung und auf weißen Rossen reitend, in dem Glanze über dem schwarzen Wolkensaum mit ftürmischem Geräusch vorüber. — Am Saume der Felsenhöhe bricht ringsum ein dichtes Feuer aus.)

Brünnhilbe

(in beiliger Ergriffenbeit).

Wotan! Wotan!

Borngnäbiger Gott!

Den herrlichsten Helben zu lieben lehrte bein Strafen mich:
ber traulich in Walhall
bas Trinkhorn oft bu entnahmst,
sie willst bu ber Schmach nicht weih'n.
Des Feuers heiliger Bote
entbietet mir froh beine Hulb:
ber Kraft und bes Wissens lebig,
beines Grußes leb' ich noch werth!

Es brennt das Feuer um Brünnhilbe's Fels! Dank Wotan! Waltender Gott!

(Siegfried's Hornruf läßt fich aus ber Tiefe vernehmen: Brunnhilbe lauscht, — ihre Buge verklaren fich in höchfter Freude.)

Siegfried! Siegfried ift nah'!
Seinen Gruß senbet er her! —
Berglimme, machtlose Gluth!
Ich steh' in stärk'rem Schuß!

(Gie eilt freudig bem hintergrunde gu.)

## Vierte Scene.

(Siegfried, ben Tarnhelm auf bem Haupte, ber ihm zur Hälfte bas Gestätt bedt und nur bie Augen frei läßt, erscheint in Gunther's Gestalt, indem er aus dem Feuer heraus auf einen emporragenden Felsstein springt. — Das Feuer brennt sogleich matter und erlischt bald gang.)

Brünn hilbe (voll Entseten zurüdweichenb). Berrath! Ber brang zu mir?

(Sie flieht bis in den Bordergrund und heftet von da aus in sprachlofem Erflaunen ihren Blid auf Siegfrieb.)

### Sieafrieb

(im hintergrunde auf dem Steine verweilend, betrachtet fie lange auf seinen Schild gelehnt: bann rebet er fie mit verstellter [tieferer] Stimme lang- sam und feierlich an).

Bift bu Brünnhilb, die muthige Maid, die weithin die Gelben schreckt durch ihr tropiges Herz?

Bitternd weichst du mir fern, sliehst dem Hündlein gleich, das des Herren Büchtigung fürchtet?

Der freisliche Zauber zehrenden Feuers war dir wahrlich Gewinn, denn er schützte das schwächste Weiß!

Brünnhilbe (bumpf vor sich hin). Das schwächste Weib! Siegfrieb.

Brannte ber Muth bir nur, fo lange bas Feuer brannte? Sieh', es verlischt, und ber Waffen ledig zwing' ich bich Weib burch bein zages Herz.

> Brünnhilbe (zitternb).

Wer ift ber Mann, ber bas vermochte, was bem Stärksten nur bestimmt?

Siegfrieb
(immer noch auf bem Steine im Hintergrunde).
Der vielen Helben Einer,
bie härt're Gefahr bestanden
als hier ich sinde bestimmt.
Büßen sollst du mir bald,
baß durch bange Märe die Männer du schreckest,
als brächt' es Verberben, um Brünnhild zu frei'n.
Doch aller Welt will ich nun zeigen,
wie zahm daheim in der Halle ein Weib
mir züchtig spinnt und webt.

Brünnhilbe.

Wer bift bu?

Siegfrieb.

Ein Beff'rer als ber, ben bu zum Gatten verdienst. Ein Gibichung bin ich, und Gunther heißt ber Helb, bem, Frau, bu folgen sollst. Brünnhilbe
(in Berzweislung ausbrechenb).
Wotan, ergrimmter, grausamer Gott!
Weh', nun erseh' ich der Strafe Sinn:
Zu Hohn und Jammer jagst du mich hin!
(Sich ermannend.)
Doch hört' ich ein Horn — Siegsried's Horn?

Siegfrieb.

Der heit're Helb hütet bas Schiff, barin bu morgen mir folgest: wohl übt er munt're Weisen.

Brünnhilbe.

Siegfried? - Du lügft!

Siegfrieb.

Er wies mir ben Weg.

Brünnhilbe.

Nein! - Nein!

Siegfried (näher tretend).

Die Nacht bricht an: in beinem Gemach mußt bu bich mir vermählen.

Brünnhilbe

(ben Finger, an dem fie Siegfrieb's Ring trägt, drohend emporstredend). Bleib'fern! Fürchte bieß Zeichen! Zur Schande zwingst bu mich nicht, so lang' ber Ring mich schütt. Siegfrieb.

Mannesrecht geb' er Gunther: burch ben Ring fei ihm vermählt!

Brünnhilbe.

Burück, Räuber!
Frevelnder Dieb,
erfreche nicht bich zu nahen!
Stärker wie Stahl
macht mich ber Ring,
nie — raubst bu ihn mir.

Siegfrieb.

Bon bir ihn zu löfen lehrft bu mich nun.

(Er bringt auf fie ein: fie ringen. Brunnhilbe windet fich los und flieht. Siegfried fetzt ihr nach, — fie ringen von Neuem: er faßt fie und entzieht ihrem Finger den Ring. Sie schreit laut auf und finkt wie zerbrochen auf den Stein vor dem Gemach zusammen.)

Siegfrieb.

Jest bist bu mein! Brünnhilbe, Gunther's Braut, gönne mir nun bein Gemach!

Brünnhilbe (fast ohnmächtig).

Was könntest du wehren, elendes Weib?

(Siegfried treibt fie mit einer gebietenden Gebarde an: zitternd geht fie mit wankenden Schritten in das Gemach voran.)

Siegfrieb

(sein Schwert ziehenb). Run, Balmung, bewahre bu bem Bruber meine Treu'!

(Er folgt ihr nach.)

Der Borhang fällt.

# Zweiter Akt.

(Uferraum vor der Halle der Gibichungen: rechts der offene Eingang zur Halle, links das Aheinufer, von dem aus fich eine felfige Anhöhe quer über die Bilbne nach rechts zu erhebt. — Es ift Nacht.)

# Erfte Scene.

(Hagen, ben Speer im Arm, ben Schild zur Seite, sitzt schlasend an ber Halle. Der Mond wirft plötzlich ein grelles Licht auf ihn und seine nächste Umgebung: man gewahrt Alberich, ben Ribelung, vor hagen, die Arme auf bessen Kniee gelehnt.)

Alberich.

Schläfft bu, hagen, mein Sohn? — Du schläfft und hörst mich nicht, ben ruhlos Rummerreichen?

Hagen
(leise und ohne sich zu rühren, so bag er noch fort zu schlasen scheint).
Ich höre bich, schlimmer Albe;
was kommst bu mir zu sagen?

Alberich. Wissen sollst bu, welche Macht bu hast --- bift bu so stark und muthig wie beine Mutter bich gebar.

Sagen

in (immer wie zuvor).
Gab sie mir Muth und Stärke, nicht boch mag ich ihr banken, baß beiner Lift sie erlag:
früh alt, bleich und fahl, hass' ich die Frohen,
freue mich nie.

Alberich.

Sagen, mein Sohn,, nicht haffe mich, benn Großes geb' ich in beine Sanb. Der Ring, nach bem ich zu ringen bich lehrte, miffe nun, mas er verschließt. Dem Tod und ber Nacht in Nibelheim's Tiefe entkeimten bie Nibelungen; funftreiche Schmiebe, raftlos ichaffenb, regen die Erbe fie auf. Das Rheingold entwandt' ich ber Wassertiefe, fcuf aus ihm einen Ring: burch seines Zaubers zwingenbe Rraft gahmt' ich bas fleißige Bolf; ihrem herrn gehorchend, bieß ich fie schaffen : ben eig'nen Bruder hielt ich in Banden: ben Tarnhelm mußte Mime mir schmieben. burch ihn bewahrt' ich machsam mein Reich. Den gewalt'gen Bort häufte ich fo, ber sollte bie Welt mir gewinnen. Da regt' ich Sorge ben Riefen auf, bie Plumpen plagte ber Reib;

ben jungen Göttern boten sie Gunst, eine Burg ihnen bauten die Dummen, von der sie nun herrschen in sich'rer Hut: boch den Hort bedangen die Riesen zum Dank. — Hörst du, Hagen, mein Sohn?

Sagen.

Die Götter? . . .

Alberich.

Mit liftiger Füssel singen sie mich,
zur Lösung ließ ich den Hort;
einzig wahren wollt' ich den Ring,
boch ihn auch raubten sie mir:
ba verslucht' ich ihn, in fernster Zeit
zu zeugen den Tod dem, der ihn trüg'.
Selbst wollte Wotan ihn wahren,
boch es trotten die Riesen: auf der Nornen Rath
mich Wotan

vor eig'nem Verberben gewarnt. Machtlos müht' ich mich nun, mich band ber Ring, wie die Brüder er band; unfrei sind wir nun alle.

Rastlos uns rührend rüsten wir nichts: sank auch ber Riesen trozige Sippe längst vor ber Götter leuchtenbem Glanz, ein träger Wurm, ben als Wächter sie zeugten, hielt doch gefesselt unsre Freiheit:

ben Ring! ben Ring! ben Ring! — Schläfft bu, Hagen, mein Sohn?

Sagen.

Doch nun erschlug Siegfrieb ben Wurm?

#### Alberich.

Mime ber Falsche führte ben Belben, ben hort burch ihn ju gewinnen: ber weise Thor! Dag bem Balfung er traute, fein Leben ließ er brum. Götterentsproff'nen traut' ich nie, fie erbten treulose Art: bich Unverzagten zeugt' ich mir felbst, bu, Sagen, hältst mir Treu'! Doch wie ftart bu bift, nicht ließ ich ben Wurm bich befteh'n: nur Siegfried mochte bas magen, perberben follft bu nun Den. Thor auch er! Tand bunkt ihn ber Ring, beffen Macht er nicht erräth. Mit Lift und Gewalt entreiß' ihm ben Ring! Mit Lift und Gewalt raubten bie Götter ihn mir.

Sagen.

Den Ring follft bu haben.

Alberich.

Schwörst bu es mir?

Sagen.

Riblungenfürst, frei sollst bu fein!

(Ein immer finfterer Schatten bebedt wieder hagen und Alberich. Bom Rheine ber bammert ber Tag.)

#### Alberich

(wie er allmählich immer mehr bem Blide entschwindet, wird auch seine Stimme immer unvernehmbarer).

Sei treu, Hagen, mein Sohn! Trauter Helbe, sei treu! Sei treu! — Treu!

(Alberich ift ganglich verschwunden. Hagen, ber unverrückt in seiner Stellung verblieben, regt sich nicht und blickt flarren Auges nach bem Rheine hin. — Die Sonne geht auf und spiegelt sich in ber Fluth.)

## Zweite Scene.

(Siegfried tritt plöglich bicht am Ufer hinter einem Busche hervor: er ift in seiner eigenen Gestalt, nur die Tarnkappe hat er noch auf bem Haupte; er zieht sie ab und hängt sie in den Gürtel.)

Siegfrieb.

Hoiho! Hagen, machtmüber Mann! Sieh'st bu mich kommen!

Hagen (langfam fich erhebend). Hei! Siegfried, geschwinder Helbe! Wo brausest bu her?

Siegfrieb.

Bon Brünnhilbenstein; bort sog ich ben Athem ein, mit bem ich jest bich rief: so rasch war meine Fahrt! Langsamer folgt mir ein Paar, zu Schiff gelangt bas her.

Sagen.

So zwangst bu Brünnhilbe?

Siegfrieb.

Bacht Gubrune icon?

Sagen

(laut rufend).

Hoiho! Gubrun! Romm' heraus! Siegfried ift ba, ber rafche Rede.

Siegfrieb

(zur Halle sich wendend).

Euch beiben melb' ich, wie ich Brunnhilb banb. (Gubrune tritt ihnen unter ber Salle entgegen.)

Siegfrieb.

Beiß' mich willkommen, Gibichskind! Ein guter Bote bin ich bir.

Gubrune.

Freija grüße bich zu aller Jungfrau'n Chre!

Siegfrieb.

Freija, die Holbe, heiß' ich bich: Frikka laß uns nun rufen, Wotan's heilige Gattin, fie gönne uns gute Che!

Bubrune.

So folgt Brunnhilb meinem Bruber?

Siegfrieb.

Leicht ward die Frau ihm gefreit.

Gubrune.

Sengte bas Feuer ihn nicht?

Siegfrieb.

Ihn hätt' es nicht versehrt; boch ich burchbrang es für ihn, ba bich ich wollt' erwerben.

Gubrune.

Und bich hatt' es verschont?

Siegfrieb.

Es schwand um mich und erlosch.

Gubrun e.

Sielt Brunnhilb bich für Gunther?

Siegfrieb.

Ihm glich ich auf ein Haar; ber Tarnhelm wirkte bas, wie Hagen mich es wies.

Sagen.

Dir gab ich guten Rath.

Gubrune.

So zwangft bu bas fühne Weib?

Siegfrieb.

Sie wich — Gunther's Kraft.

Gubrune.

Und vermählte fie fich bir?

Siegfrieb.

Ihrem Mann gehorchte Brünnhilb eine volle bräutliche Nacht.

Gubrune.

Als ihr Mann boch galteft bu?

Siegfrieb. '

Bei Gubrun weilte Siegfrieb.

Gubrune.

Doch zur Seite war ihm Brünnhild?

. Siegfrieb

(auf fein Schwert beutenb).

Zwischen Oft und West — ber Nord: so nah' — war Brünnhilb ihm fern.

Gubrune.

Wie empfing fie nun Gunther von bir?

Siegfrieb.

Im Frühnebel vom Felsen folgte sie mir hinab; bem Strand nah' — flugs die Stelle tauschte Gunther mit mir; burch des Geschmeides Tugend wünscht' ich mich schnell hierher. Sin starker Wind nun treibt die Trauten den Rhein herauf: brum rüstet nun den Empfang!

Gubrune.

Siegfrieb, allmächt'ger Mann! Wie fürcht' ich mich vor dir!

Sagen (von der Anhohe im hintergrunde den Abein hinabspahend). In der Ferne feh' ich ein Segel.

Siegfrieb.

So fagt bem Boten Dank!

Gubrune.

Laßt fie uns hold empfangen,
baß heiter und gern fie weile!
Du, Hagen, rufe die Mannen
zur Hochzeit an Gibich's Hof!
Ich rufe Frauen zum Fest,
ber Freudigen folgen sie gern.
(Zu Siegfried, nach der Halle voranschreitend.)
Willst du nicht rasten, schlimmer Held?

Siegfrieb.

Dir zu helfen ruh' ich aus. (Er folgt ihr. Beibe geben in bie Halle ab.)

## Dritte Scene.

Hagen

Cauf der Anhöhe stehend, stößt, der Landseite zugewandt, mit aller Kraft in ein großes Stierhorn).

Hoiho! Hoiho! Hoiho! Ihr Gibich's Mannen, machet euch auf! Wehe! Wehe! Waffen durch's Land! Waffen! Baffen! Gute Waffen! Starke Waffen! Scharf zum Streit! Noth! Noth ist ba! Noth! Wehe! Wehe! Hoiho! Hoiho! Hoiho!

(Er bläft abermals: vom Lande her antworten aus verschiedenen Richtungen Heerhörner. Bon den Höhen und aus der Seene filtrzen in heftiger Eile gewaffnete Mannen herbei.)

Die Mannen (erft einzelne, bann mehrere).

Was tos't bas Horn? Was ruft es zu Heer? Wir kommen zur Wehr, wir kommen mit Waffen! Mit starken Waffen, mit scharfer Wehr! Hoiho! Hoiho! Hagen! Hagen! Welche Noth ist ba? Welcher Feind ist nah'? Wer giebt uns Streit? Ist Gunther in Noth?

Hüftet euch wohl und raftet nicht! Gunther follt ihr empfangen, ein Weib hat der gefreit.

Die Mannen.

Drohet ihm Noth? Drängt ihn ber Feind?

Sagen.

Gin freisliches Weib führet er beim.

Die Mannen.

Ihm folgen ber Magen feinbliche Mannen?

Hagen.

Einsam fährt er, mit ihr allein.

Die Mannen.

So bestand er die Noth, bestand ben Rampf?

Sagen.

Der Wurmtöbter wehrte ber Noth, Siegfrieb, ber helb, ber schuf ihm heil.

Die Mannen.

Bas foll bas Beer nun noch helfen?

Hagen.

Starke Stiere follt ihr schlachten, am Beihstein fließe Wotan ihr Blut!

Die Mannen.

Bas bann, hagen? Bas follen wir bann?

Sagen.

Einen Eber fällen follt ihr für Froh, einen stämmigen Bod stechen für Donner; Schafe aber schlachtet für Frikka, baß gute Ehe sie gebe!

Die Mannen

(in immer mehr ausbrechender heiterkeit). Schlugen wir Thiere, was schaffen wir bann?

Sagen.

Das Trinkhorn nehmt von trauten Frauen, mit Meth und Wein wonnig gefüllt. Richard Wagner, Gel. Schriften U. Die Mannen.

Tranken wir aus, was treiben wir bann?

Sagen.

Trinken so lang, bis im Rausch ihr lallt, Alles ben Göttern zu Shren, baß gute She sie geben!

Die Mannen (in schallendes Lachen ausbrechend). Groß Glück und Heil lacht nun dem Rhein, da der grimme Hagen so lustig mag sein! Der Hagedorn sticht nun nicht mehr, zum Hochzeitruser ward er bestellt.

Hagen
(ber immer sehr ernst geblieben).
Nun laßt bas Lachen,
muthige Mannen!
Empfangt Gunther's Braut,
Brünnhilb naht bort mit ihre.
(Er ist herabgestiegen.)
Hold seib ber Herrin, helset ihr treu:
traf sie ein Leib — rasch seid zur Rache!

## Vierte Scene.

(Gunther ift mit Brunhilbe im Raden angelommen. Einige springen in bas Baffer und ziehen ben Rahn zum Strand; mahrend Gunther Brunhilbe an bas Land geleitet, schlagen bie Mannen jauchzend an die Baffen. hagen fieht zur Seite im hintergrunde.)

Die Mannen.

heil! heil! heil! heil! Billfommen!

Heil bir, Gunther! Beil beiner Braut!

### Gunther

(Brünnhilde an der Hand führend). Brünnhild, die herrlichste Frau, bring' ich euch her zum Rhein; ein edleres Beib ward nie gewonnen! Der Gibichungen Geschlecht, gaben die Götter ihm Gunst, zu höchstem Ruhm rag' es nun auf!

Die Mannen
(an die Baffen schlagend). Heil! Heil dir, Gunther! Glüdlicher Gibichung!

(Brunhilbe, bleich und mit ju Boben gefenttem Blide, folgt Gunther, ber fie an ber hand jur halle geleitet, aus welcher jest Siegfried und Gubrune an ber Spige von Frauen heraustreten.)

#### Gunther

(mit Brunnhilde por ber Salle anhaltenb).

Gegrüßt sei, theurer Helbe!
Gegrüßt sei, holbe Schwester!
Dich seh' ich froh zur Seite
ihm, ber zur Frau dich erkor.
Zwei selige Baare seht hier prangen:
Brünnhilbe und Gunther,
Gubrune und Siegfried!

## Brünnhilbe -

(erschrickt, schlägt bie Augen auf und erblickt Siegfried: fie läßt Gunther's hand sahren, geht heftig bewegt einen Schritt auf Siegfried au, weicht entletzt zuruch und heftet farr ben Blick auf ihn. — Alle sind sehr betroffen).

Die Mannen und Frauen. Bas ist ihr?

Siegfrieb

(geht ruhig einige Schritte auf Brünnhilbe zu). Welche Sorge mach' ich bir, Brünnhilb?

Brünnhilbe

(faum ihrer machtig).

Siegfried . . . hier! . . . Gubrune? . . .

Siegfrieb.

Gunther's milbe Schwester, mir vermählt, wie Gunther bu.

Brünnhilbe.

Wie?... Gunther?... Du lügst! — Mir schwindet bas Licht . . .

(Sie brobt umzufinten; Siegfried, ihr gunadft ftebend, ftust fie.)

Brünnhilbe

(matt und leife in Siegfrieb's Arm).

Siegfrieb . . . tennt mich nicht?

Siegfrieb.

Gunther, beinem Weib ift übel.

(Bunther tritt bingu.)

Ermache, Frau! — hier ift bein Gatte.

Indem Giegfried mit bem Finger auf Gunther beutet, erblict Brunhilbe an ibm ben Ring.)

### Brunnhilbe

(im heftigsten Schred).

Ha! Der Ring — an seiner Hand —! Er — Siegfried —!

> Die Mannen und Frauen. Was ist?

> > **Hagen**

(aus dem hintergrunde unter die Mannen tretend). Merket wohl, was die Frau euch klagt!

### Brünnhilbe

(fie ermannt fich, die furchtbarfte Aufregung gewaltsam gurudhaltenb).

Einen Ring fah ich an beiner hand, — nicht bir gehört er, ihn entriß mir — (auf Gunther bentend) biefer Mann: — Wie mochteft von ihm ben Ring bu empfah'n?

Siegfried

(betrachtet aufmerksam den Ring an seiner hand). Den Ring empfing ich — nicht von ihm.

Brünnhilb e

(zu Gunther).

Nahmst bu von mir ben Ring, burch ben ich bir vermählt, so melbe ihm bein Recht, forb're zurud bas Pfanb! Gunther

(in großer Berwirrung).

Den Ring? — Ich gab ihm keinen. — Doch — kennst bu ihn auch gut?

Brünnhilbe.

Wo bärgest bu ben Ring, ben bu von mir erbeutet?

Gunther

(schweigt in höchster Betroffenheit).

Brünnhilbe

(wüthend auffahrend).

Ha! — Dieser war's, ber mir ben Ring entriß, — Siegfrieb, ber trugvolle Räuber!

Siegfrieb

(der über den Ring in sinnendes Schweigen entrückt war).

Bon keinem Weib bekam ich ihn,
noch war's ein Weib,
dem ich ihn abgewann.

Genau erkenn' ich des Kampfes Lohn,
den auf Neidhaide einst ich bestand,
als den starken Wurm ich erschlug.

Hagen (zwischen fie tretend).

Brünnhilb, fühne Frau, kennst du genau den Ring? Ist's der, den Gunther du gabst, so ist er sein, und Siegfried gewann ihn burch Trug, ben ber Treulose bugen sollt'!

Brünnhilbe

(im furchtbarften Schmerze aufschreienb).

Betrug! Betrug! O schändlichster Betrug! Berrath! Berrath, wie er noch nie gerächt!

Gubrune. Die Mannen und Frauen.

Berrath! Betrug! An wem?

Brünnhilbe.

Hauntet ihr dieß in eurem Rath?

Lehrt ihr mich Leiben, wie Reiner sie litt?

Schuft ihr mir Schmach, wie nie sie geschmerzt?

Rathet nun Rache, wie nie sie geras't!

Bündet mir Born, wie nie er gezähmt!

Beiget Brünnhilb, wie ihr Herz sie zerbreche — ben zu vernichten, ber sie verrieth!

Gunther.

Brunnhilb, Gemahlin! Mäß'ge bich!

Brünnhilbe.

Weich' fern, Betrüger, selbst betrog'ner! — Wiffet benn Alle: nicht — ihm, bem Mann bort bin ich vermählt. Die Mannen und Frauen. Siegfried? Gubrun's Gemahl?

Brünnhilbe. Er zwang mir Luft und Liebe ab.

Siegfrieb.

Achtest bu so ber eig'nen Shre?
Die Zunge, die sie lästert,
muß ich der Lüge sie zeih'n?
Hort ob ich Treue brach!
Blutbrüderschaft
hab' ich und Gunther geschworen:
Balmung, mein werthes Schwert,
wahrte der Treue Eid;
mich trennte seine Schärfe
von diesem traurigen Weib!

## Brünnhilbe.

Du listiger Helb, sieh' wie du lügst, wie auf bein Schwert du schlecht dich berufst! Wohl kenn' ich die Schärfe, doch kenn' auch die Scheide, darin so wonnig ruht' an der Wand Balmung, der treue Freund, als die Traute sein Herr sich gefreit.

Die Mannen (in lebhafter Entrilftung zusammentretend). Bie? Brach er die Treue? Trübte er Gunther's Chre? Gunther.

Geschändet war' ich, schmählich bewahrt, gabft bu bie Rebe nicht ihr gurud!

Gubrune.

Treulos, Siegfried, folltest bu fein? Bezeuge, baß falfch jene bich zeiht!

Die Mannen.

Reinige bich, bift bu im Recht. Schweige bie Rlage, fcmore ben Gib!

Siegfrieb.

Schweig' ich bie Klage, schwör' ich ben Gib, — wer von euch wagt seine Waffe baran?

Sagen.

Meines Speeres Spite wag' ich baran, Wotan möge fie weih'n!

· (Die Mannen foliegen einen Ring um Siegfried; hagen balt ihm bie Spige feines Speeres bin; Siegfried legt zwei Finger feiner rechten hand barauf.)

Siegfrieb.

Wotan! 'Wotan! Wotan! Hilf meinem heiligen Eibe! Hilf burch die wuchtende Waffe, hilf durch des Speeres Spise! Wo mich Scharfes schneidet, schneibe sie mich, wo der Tod mich trifft, treffe sie mich: klagte bas Weib bort mahr, brach ich bem Bruber bie Treu'!

### Brünnhilbe

(tritt wilthend in ben Ring, reißt Siegfried's Hand vom Speer, und faßt bafür mit ber ihrigen bie Spige).

Höre mich, herrliche Göttin!
Hüterin heiliger Eibe!
Hilf durch die wuchtende Waffe,
hilf durch des Speeres Spige!
Weih' ihre Wucht,
daß ihn fie werfe,
fegne die Schärfe,
daß ihn fie scheibe:
benn brach seine Eide er all',
schwur Meineid jest dieser Mann!

Die Mannen (in bochftem Aufruhr).

hilf Donner! Tofe bein Wetter, ju fcmeigen bie muthenbe Schmach!

## Siegfrieb.

Gunther! Wehr' beinem, Weibe, bas schamlos Schanbe bir lügt! — Gönnt ihr Weil' und Ruh', ber wilben Felsenfrau, baß die freche Wuth sich lege, bie eines Unholb's List burch bösen Zauber's Trug wiber uns aufgeregt. —

Ihr Mannen, kehret euch ab, laßt bas Beibergekeif'!
Auf, kommt für ben Beihstein weibliche Stiere zu schmücken: folget in's Beihgeheg', für Froh ben Eber zu fangen.

(Bu ben Frauen.) Auch ihr helfet zur Hochzeit, folget Gubrunen, ihr Frauen!

(Er geht mit Gubrune in bie Halle, die Mannen und Frauen folgen ihnen.)

## Fünfte Scene.

(Brünnhilbe, Gunther und hagen bleiben gurud. — Gunther hat fich, in tiefer Scham und furchtbarer Berstimmung, mit verhülltem Gesichte abfeits niedergesett.)

#### Brünnhilbe

(im Borbergrunde stehend und vor sich hin starrend).

Belches Unhold's Lift liegt hier verborgen?

Belches Zauber's Rath regte dieß auf?

Bo ist nun mein Wissen gegen dieß Wirrsal, wo sind meine Runen gegen dieß Räthsel?

Ach, Jammer, Jammer! Beh'! Ach! Beh'!

All' mein Wissen wies ich ihm zu!

In seiner Macht hält er die Magd, in seinen Banden faßt er die Beute, die, jammernd ob ihrer Schmach, jauchzend der Reiche verschenkt!

Ber bietet mir nun das Schwert, mit dem ich die Bande zerschnitt'?

Hagen

(bicht an fie herantretenb).

Bertraut mir, betrog'ne Frau! Ber bich verrieth, bas räche ich.

Brünnhilbe.

Mn wem?

Sagen.

Un Siegfrieb, ber bich betrog.

Brünnhilbe.

An Siegfrieb? — Du? — (Sie lacht bitter.)

Ein einz'ger Blick seines glänzenden Auges, bas selbst durch die Lügengestalt leuchtend strahlte zu mir, beinen besten Muth schlüg' er zu Boben!

Sagen.

Wohl kenn' ich Siegfried's siegende Kraft, wie schwer im Kampf er zu fällen: brum raune mir nun klugen Rath, wie mir ber Recke wohl wich'?

Brünnhilbe.

D, Undank! Schändlicher Lohn! Richt eine Kunft war mir bekannt, die zum Heil nicht half seinem kühnen Leib! Unwissend zähmt' ihn mein Zauberspiel, das ihn vor Wunden nun gewahrt. Sagen.

So kann keine Baffe ihm schaben ?

Brünnhilbe.

Im Kampfe nicht! — boch: — Träfest bu im Rücen ihn, niemals, bas mußt' ich, wich' er bem Feind, nie reicht' er ihm fliehend ben Rücken, an ihm brum spart' ich ben Segen.

Hagen.

Und bort trifft ihn mein Speer.

(Sich rasch zu Gunther wendend.) Auf, Gunther! Edler Gibichung! Hier fteht bein ftarkes Weib, was hängst bu bort in Harm?

Sunther (auffahrend).

D Schmach! D Schanbe! Behe mir, bem jammervollsten Manne!

Sagen.

In Schanbe liegst bu, läugn' ich bas?

Brünnhilde.

D feiger Mann! Falscher Genoß! Sinter dem Helben hehltest du dich, Breise des Ruhms dir zu erringen. Tief wohl sank das theure Geschlecht, das solche Zagen erzeugt!

Gunther

(außer fich).

Betrüger ich — und betrogen! Berräther ich — und verrathen! Bermalmt mir das Mark, zerbrecht mir die Brust! Hilf, Hagen! Hilf meiner Ehr'! Hilf beiner Mutter, bie mich auch gebar!

Sagen.

Dir hilft kein Hirn, bir hilft keine Hand: bir hilft nur Sieafried's Tob!

Gunther.

Siegfried's — Tob!

Sagen.

Nur ber fühnt beine Schmach.

Gunther (ven Grausen gepackt vor sich hin starrend). Blutbrüderschaft schwuren wir uns!

hagen.

Des Bunbes Bruch fühne nun Blut!

Gunther.

Brach er ben Bund?

Hagen.

Da er dich verrieth.

Gunther.

Verrieth er mich?

Brünnhilbe.

Dich verrieth er, — .

und mich verriethet ihr alle!

Wär' ich gerecht, alles Blut der Welt
büßte mir nicht eure Schuld!

Doch des Einen Tod taugt mir für Alle,
Siegfried — falle
zur Sühne für sich und euch!

Hagen

(nahe gu Gunther gewendet).

Er falle dir zum Heile! Ungeheure Macht wird dir, gewinnst du von ihm den Ring, den der Tod ihm nur entreißt.

Gunther.

Brünnhilbe's Ring!

Sagen.

Den Ring ber Nibelungen.

Gunther.

- So mar' es Siegfried's Ende!

Hagen.

Uns Allen frommt fein Tob.

Gunther.

Doch Gubrun, ach, ber ich ihn gönnte! Straften ben Gatten wir so, wie bestünden wir vor ihr?

Brünnhilbe (wild auffahrend).

Was rieth mir mein Wissen? Was wiesen mich Runen? Im hilflosen Elend seh' ich hell: Gubrune heißt der Zauber, der mir den Gatten entzückt. Angst treffe sie!

Hagen

(gu Gunther).

Muß sein Tod sie betrüben, verhehlt sei ihr die That. Auf munt'res Jagen laß morgen uns zieh'n: ber Eble brauft uns voran, ein Sber bracht' ihn um.

Gunther und Brünnhilbe.

So soll es sein! Siegfried falle! Sühn' er die Schmach, die er mir schuf! Eidtreue hat er getrogen, mit seinem Blut buß' er die Schuld!

Sagen.

So soll es sein! Siegfried falle! Sterb' er dahin, der strahlende Held! Mein ist der Hort, mir muß er gehören, entrissen d'rum sei ihm der Ring!

## Sechste Scene.

(Siegfried und Gubrune erfcheinen an der Halle. Siegfried trägt einen Eichentranz, Gubrune einen Rranz von bunten Blumen auf bem Haupte.)

Siegfrieb.

Was fäumst du, Gunther, hier, lässest ber Hochzeit Sorge mir, dem Gaste, allein? Hausrecht übt' ich für dich: von beinen Weiden zum Weihhof hin starke Thiere trieb ich heim; von Frauen nahm ich frische Kränze, lustiger Bänder bunte Zier: daß du den Segen sprächest, suchen wir dich nun auf.

Gunther (mit besonnener, ruhiger Fassung).
Wem ziemte besser wohl
bes Segens Spruch als bir?
Doch willst bu, zeig' ich gern,
baß beiner Zucht ich weiche.
So lang' bu lebest, weiß ich wohl,
baß ich bein eigen bin.

Siegfrieb (ist nah' zu Gunther herangetreten). Zähmtest du die Wilbe?

Gunther.

Sie schweigt.

Siegfried. Mich zürnt's, daß ich sie schlecht getäuscht; ber Tarnhelm, bünkt mich fast, hat halb mich nur gehehlt. Doch Frauengroll friebet sich balb; baß ich bir sie gewonnen, bankt sie mir noch.

Gunther.

Glaube, nicht bleibt - ihr Dank bir aus.

Gubrune

(bie fich foudtern, aber freundlich Brunnbilde genabert hat).

Romm, schöne Schwester, tehre in Güte bei uns ein! Littest burch Siegfried je bu ein Leib, ich laß es ihn büßen, fühnt er's in Liebe nicht holb.

> Brünnhilbe (mit ruhiger Ralte).

Er fühnt es balb!

(Sie weist mit ber Sand Gubrune an Siegfrieb.)
(Man hort ben Beihgefang aus bem Hofe ber.)

Die Manner.

Allweiser! Waltenber Gott! Allweiser! Weihlicher Hort! Wotan! Wotan! Wende bich her!

Die Frauen.

Allmilde! Rächtige Mutter! Allgüt'ge! Freunbliche Göttin! Friffa! Friffa! Heilige Frau! Die Männer und Frauen (zusammen).

Weiset die herrliche, heilige Schaar, hieher zu horchen dem Weihgesang! (Während des Gesanges:)

Siegfrieb.

Folgt bem Gefang! Du schreite voran!

Gunther

(vor Siegfried gurudtretenb).

Dir, Siegfried, folge ich: in beine Halle führst bu Gunther, benn bir bankt er sein Glück.

Sieg fried und Gubrune, Gunther und Brünnhilbe gehen in bie halle . Sagen bleibt, ihnen nachblidend, allein zurud.)

Der Borbang fällt.

# Pritter Akt.

(Wildes Wald- und Felsenthal am Ahein, welcher hinten an einem steilen Abhange vorbei fließt.)

# Erste Scene.

(Drei Wasserjungfrauen tauchen aus dem Rheine auf und schwimmen während des folgenden Gesanges in einem Kreise umher.)

Die brei Bafferjungfrauen.

Frau Sonne sendet lichte Strahlen,
Nacht liegt in der Tiese:

einst war sie hell,

ba heil und hehr

bes Vaters Gold in ihr glänzte.

Rheingold,

klares Gold,

wie hell strahltest du einst,

holder Stern der Tiese!

Frau Sonne, sende uns den Helben, der das Gold uns wiedergäbe! Ließ' er es uns, dein lichtes Aug' neibeten bann wir nimmer.

Rheingold,

flares Gold,

wie froh ftrahlteft bu bann, freier Stern ber Tiefe!

(Man hört Siegfrieb's Sorn.)

Die erfte Bafferfrau.

3ch höre sein Horn.

Die 3meite.

Der Helbe naht.

Die Dritte.

Laft uns berathen! (Sie tauchen ichnell unter.)

(Siegfried erfcheint auf einer Anbohe in vollen Baffen.)

Sieafrieb.

Ein Albe führt mich irr',

daß ich die Fährde verlor!

be! Schelm! In welchem Berg bargst bu so schnell bas Wilb?

(Die Bafferfrauen tauchen wieder auf.)

Die Bafferfrauen.

Siegfried!

Die Dritte.

Was schiltst bu in ben Grund?

Die 3meite.

Welchem Alben bift bu gram?

Die Erfte.

hat bich ein Rider genedt?

Bu breien.

Sag' es, Siegfrieb! Sag' es uns!

Siegfrieb

(fie lächelnd betrachtenb).

Entzücktet ihr zu euch ben zottigen Gesellen, ber mir verschwand? It's euer Friedel, euch lustigen Frauen lass' ich ihn gern.

(Die Frauen lachen laut.)

Die Erfte.

Siegfried, was giebst bu uns, wenn wir bas Wilb bir gönnen?

Siegfrieb.

Noch bin ich beutelos, brum bittet, was ihr begehrt.

> Die zweite Frau. Ein kleines Ringlein

glänzt dir am Finger. —

Die brei zusammen.

Den gieb uns!

Siegfrieb.

Einen Riefenwurm erfclug ich um ben Ring: für bes schlechten Bären Tagen bot' ich ihn nun zum Tausch?

Die erfte Frau.

Bist bu so karg?

Die 3meite.

So geizig beim Rauf?

Die Dritte.

Freigiebig folltest Frauen bu fein!

Siegfrieb.

Berzehrt' ich an euch mein Gut, bas zurnte mir wohl mein Beib.

Die erfte Frau.

Sie ist wohl schlimm?

Die 3meite.

Sie schlägt bich wohl?

Die Dritte.

Ihre Hand fühlt schon ber Helb! (Sie lachen.)

Siegfrieb.

Nun lacht nur luftig zu, in Harm laff' ich euch boch: -:/

benn giert ihr nach bem Ring, euch Nedern geb' ich ihn nie.

Die erfte Frau.

So schön!

Die Zweite.

So stark!

Die Dritte.

So gehrenswerth

Die Drei gufammen. Bie Schabe, bag er geizig ift!

(Sie lachen und tauchen unter.)

Siegfrieb

(tiefer in ben Grund hinabsteigenb).

Was leid' ich boch bas karge Lob?

laff' ich so mich schmähen? —

Rämen sie wieber zum Wasserrand,

ben Ring könnten sie haben. —

Se he! Ihr muntern Wafferminnen! Kommt rasch, ich schenk' euch ben Ring.

(Die Bafferfrauen tauchen wieber auf. — Sie zeigen eine ernfte, feierliche Gebarbe.)

Die Wasserfrauen.

Behalt' ihn, Helb, und wahr' ihn wohl, bis bir bas Unheil kund, bas in bem Ring bu hegft! Froh fühlst bu bich bann, befrei'n wir bich von bem Fluch.

### Siegfrieb

(gelassen ben Ring wieber anstedenb). Nun finget mas ihr mißt!

Die brei Bafferfrauen (einzeln und gusammen).

Siegfried! Siegfried!

Schlimmes wissen wir dir.
Bu beinem Verderben wahrst du den Ring!
Aus des Rheines Gold ist der Ring geglüht:
der ihn listig geschmiedet und schmählich verlor,
der versluchte ihn, in fernster Zeit
zu zeugen den Tod dem, der ihn trüg'.
Wie den Wurm du fälltest, so fällst auch du,
und heute noch — so heißen wir dir's —
tauschest den Ring du uns nicht,
im tiesen Rhein ihn zu bergen:
nur seine Fluth sühnet den Fluch.

## Siegfrieb.

Ihr listigen Frauen, laffet ab! Traut' ich kaum eurem Schmeicheln, euer Schrecken trügt mich nicht.

Die Bafferfrauen.

Siegfried! Siegfrieb! Wir weisen bich wahr! Weich' aus ! Weich' aus bem Fluche! Ihn flochten webende Nornen in bes Urgesetzes Seil. Siegfrieb.

Eurem Fluche stiehe ich nicht,
noch weich' ich ber Nornen Gewebe!
Wozu mein Muth mich mahnt,
bas ist mir Urgeset, —
und was mein Sinn mir ersieht,
bas ist mir so bestimmt.
Sagt benen, die euch gesandt:
bem Zagen schneibet kein Schwert,
bem Starken nur frommt seine Schärfe,—
ihm woll' es Reiner entwinden!

Die Frauen.

Weh'! Siegfried! Bo Götter trauern, tropest bu?

Siegfrieb.

Dämmert ber Tag auf jener Baibe,

wo sorgend die Helben sie schaaren, —
entbrennt der Ramps, dem die Nornen selbst
das Ende nicht wissen zu künden:
nach meinem Muth
entscheid' ich den Sieg!
Run sollt' ich selbst mich entmannen,
mit dem Ring verthun meinen Muth?
Faßte er nicht meines Fingers Werth,
den Reif geb' ich nicht fort:
benn das Leben — seht! — so —

(Er hat mit ben letzten Worten eine Erbscholle vom Boben aufgehoben und über sein Haupt hinter fich geworfen.)

merf' ich es weit von mir!

Die Bafferfrauen.

Rommt, Schwestern! Schwindet dem Thoren!
So stark und weise wähnt' er sich,
als gebunden und blind er ist.
Eide schwur er und weiß sie nicht:
Runen weiß er und kennt sie nicht:
ein hehrstes Gut ward ihm gegönnt,
daß er's verworsen, weiß er nicht;
nur den Ring, der Tod ihm bringt,
den Reif nur will er behalten!

Leb' wohl, Siegfried! Ein ftolzes Weib wird heute noch dich beerben: fie giebt uns beffer Gehör.

Bu ihr! Zu ihr! Zu ihr!

(Sie schwimmen fingenb bavon.)

Siegfrieb

(fieht ihnen lachend nach).

Im Wasser wie am Lande lernt' ich nun Weiberart:
wer nicht ihrem Schmeicheln traut,
ben schrecken sie mit Droh'n:
wer bem nun kühnlich trott,
bem kommt bann ihr Reisen bran. —
Und boch, trüg' ich nicht Gubrun Treu',
ber zieren Frauen eine
hätt' ich mir frisch gezähmt.

(Jagbhornruse tommen von ber Bohe naber: Giegfried antwortet luftig auf feinem Dorne.)

# Zweite Scene.

(Gunther, hagen und die Mannen fommen mabrend bes Folgenden von ber bobe berab.)

Sagen

(noch auf ber Söhe).

Hoiho!

Siegfrieb.

Hoiho!

Die Mannen.

Hoiho!

· Bagen.

Finden wir endlich, wohin du flogst?

Siegfrieb.

Rommt herab, hier ist frisch und fühl!.

Sagen.

hier raften wir und ruften bas Mahl. Laßt ruh'n bie Beute und bietet bie Schläuche!

(Jagdbeute wird zu Hausen gelegt, Trinkhörner und Schläuche werden hervorgeholt. Später lagert sich Alles.)

Hagen.

Der uns bas Wilb verscheucht, nun sollt ihr Wunder schauen, was Siegfried sich erjagt!

Siegfrieb

(lachenb).

Schlimm steht's um mein Mahl! Bon eurer Beute bitt' ich für mich. Sagen.

Dubeuteleer ?

Siegfrieb.

Auf Waldiggd zog ich aus, boch Wasserwild zeigte sich nur: war ich dazu recht berathen, brei wilde Wasserwögel hätt' ich euch gefangen, bie dort auf dem Rheine mir sangen: erschlagen würd' ich noch heut'! (Gunther erschrickt und blickt duster auf Hagen.)

Sagen.

Das wäre bose Jagb, wenn ben Beutelosen selbst ein lauernd Wilb erlegte!

Siegfrieb.

Mich dürftet !

(Er hat sich zwischen hagen und Gunther gelagert gefüllte Trinkborner werden ihnen gereicht.)

hagen.

Ich hörte sagen, Siegfrieb, ber Bögel Sangessprache verstündest bu wohl: — so wär' bas wahr?

Siegfrieb.

Seit lange acht' ich ihrer nicht mehr.
(Er trinkt und reicht sein Horn Gunther.)
Trink', Gunther, trink'!
Dein Bruder bringt es bir.

Gunther

(gebantenvoll und ichwermuthig in bas forn blidenb).

Du mischteft matt und bleich : bein Blut allein barin!

Siegfried

(lachend).

So misch' es mit bem beinen!

(Er gießt aus Gunther's horn in bas feine, fo bag es überläuft.)

Run floß gemischt es über! Laff' bas ben Göttern Labfal fein!

Gunther

(feufzend).

Du überfroher Belb!

Ciegfrieb

(leife gu Sagen).

36m macht Brünnhilde Dub'?

Hagen.

Berftund' er sie so gut, wie bu ber Bogel Gesang!

Siegfrieb.

Seit Frauen ich fingen borte, vergaß ich ibrer gang.

hagen.

Ded einft vernahmit bu fie?

)

#### Siegfrieb.

Hei, Gunther! Ungemuther Mann! Dankst du es mir, so sing' ich die Mären aus meinen jungen Tagen.

Gunther.

Die bor' ich gern.

Hagen.

So finge, ebler Belb!

(Alles lagert fich nah' um Siegfried, welcher allein aufrecht fitzt, während die Anderen tiefer gestreckt liegen.)

Siegfrieb.

Mime hieß ein mannlicher Zwerg, gierlich und icharf mußt' er ju ichmieben; Sieglind, meiner lieben Mutter, half er im milben Balbe: ben fie fterbend ba gebar, mich Starken zog er auf mit flugem Zwergenrath. Meines Baters Tob that er mir kund, gab mir bie Studen feines Schwertes, bas in letter Schlacht er zerschlagen: als Meifter lehrte Mime mich fcmieben, bes Schwertes Studen ichmola ich ein, und Balmung schuf ich mir neu. Balmung hämmert' ich hart und fest, bis kein Fehl mehr an ihm zu erspäh'n: einen Ambos mußt' er mir fpellen. Da bäuchte nun Mime tüchtig bie Wehr, baß mit ihr einen Wurm ich erschlüg',

ber auf schlimmer Haibe sich wand: — "Wie lachten wohl — fagt' ich — Hunding's Söhne, hörten sie solch' ein Lieb, baß Siegfried's Waffe mit Würmern focht, eh' sie ben Bater gerächt!"

Hagen.

Deff' wird bir nun Lob!

Die Mannen.

Lob fei bir, Siegfrieb!
(Sie trinken.)

Siegfrieb.

Da heerte Balmung, mein hartes Schwert, bie Hundinge fanken vor ihm.

Nun folgt' ich Mime, ben Wurm zu fällen, ihm mühlt' ich im riesigen Wanst: — jetzt aber höret Wunder!

Bon bes Wurmes Blut mir brannten bie Fing<sup>er,</sup> fie führt' ich fühlend jum Mund:

kaum nett' ein wenig bie Zunge bas Naß, was da bie Bögelein fangen, bas konnt' ich flugs versteh'n; auf Aften sie saßen und sagten:

"Sei, Siegfried gehört nun ber Niblungenhort!

D, traut' er Mime, bem Treulosen, nicht!
Ihm sollt' er ben Schatz nur gewinnen,
jest lauert er listig am Weg;
nach bem Leben trachtet er Siegfrieb,
D traute Siegfried nicht Mime!"

Sagen. Sie warnten bich gut. Die Mannen.

Vergaltest du Mime?

Siegfrieb.

Bu mir zwang ich den listigen Zwerg:
 ihn mußte Balmung erlegen.

Nun lauscht' ich wieder den Waldvögelein,
 wie sie lustig sangen und sprachen:
"Hei, Siegfried erschlug nun den schlimmen Zwerg;
o fänd' in der Höhle den Hort er jetzt!
 Wollt' er den Tarnhelm gewinnen,
 der taugt' ihm zu wonniger That;
 doch möcht' er den Ring sich errathen,
 der macht' ihn zum Walter der Welt."

Hagen.

Ring und Tarnhelm trugft bu nun heim.

Die Mannen.

Die Bögelein hörtest du wieber?

Sagen.

(nachbem er ben Saft eines Krautes in das Trinkhorn ausgebrildt).

Trink' erst, Helb, aus meinem Horn!

Ich würzte dir holden Trank,

die Erinnerung hell dir zu wecken,

baß Fernes nicht dir entfalle.

Siegfrieb

(nachdem er getrunken).

Und wieder lauscht' ich den Waldvögelein, wie sie lustig sangen und sprachen: — Richard Wagner, Gel. Schriften II. 19 "Hei, Siegfrieb gehört nun ber Helm und ber Ring; jett wüßten wir ihm noch bas herrlichste Weib!

Auf hohem Felsen sie schläft,
ein Feuer umbrennt ihren Saal:
burchschritt' er die Gluth, erweckt' er die Braut,
Brünnhilbe wäre bann sein!"
(Gunther hört mit immer wachsendem Erstaunen zu.)

Sagen.

Und folgtest bu ber Bögelein Rath?

Siegfrieb.

Rasch ohne Zaubern zog ich nun auß, bis den seurigen Felsen ich traf; durch die Lohe schritt ich und fand zum Lohn schlafend ein wonniges Weib in lichter Wassen Gewand:
 zur Seite ihr ruhte ein Roß, in Schlaf versenkt wie sie.

Den Helm löst' ich der herrlichen Maid, mein Kuß erweckte sie kühn:
 o wie mich selig da umschlang der schönen Brünnhilbe Arm!

Gunther.

Was hör' ich?

(Bwei Raben fliegen aus einem Bufde auf, treifen über Siegfried und fliegen bavon.)

Hagen.

Berftehst bu auch bieser Raben Spruch? (Siegfried fährt heitig auf und blidt, Hagen ben Ruden wendend, den Raben nach.)

#### Sagen.

Sie eilen, Wotan bich zu melben!

(Er fibst feinen Speer in Siegfrieb's Ruden; Gunther faut ibm, zu fpat, in ben Arm.)

Gunther und bie Mannen.

hagen, mas thust bu?

### Siegfrieb

(schwingt mit beiben Handen seinen Schild hoch empor, Hagen damit zu zerschmettern: bie Kraft verläßt ihn und frachend stürzt er über den Schild zu-sammen).

#### Sagen.

(auf ben zu Boben Gestreckten beutenb). Meineib rächt' ich an ihm!

(Er wendet sich ruhig zur Seite ab und verliert sich dann einsam über die Höhe, wo man ihn langsam von dannen schreiten fieht.)

(Lange Stille ber tiefften Erschütterung.)

#### Gunther

(beugt sich schmerzlich zu Siegfrieb's Seite nieder; die Mannen umstehen theilnahmboll ben Sterbenben).

(Dammerung ift bereits mit ber Erscheinung ber Raben bereingebrochen.)

#### Sieafrieb

(noch einmal bie Augen glanzvoll aufschlagend, mit feierlicher Stimme).

Brünnhild! Brünnhild!

Du strahlendes Wotanskind!

Hell leuchtend burch bie Nacht

feh' ich bem Belben bich nah'n:

mit beilig ernstem Lächeln

rüftest bu bein Rog,

bas thautriefenb

die Lüfte durchläuft.

Bieher ben Rämpfeweiser!

Hier giebt es Wal zu kuren!

Mich Glücklichen, ben bu zum Gatten korft,
nach Walhall weise mich nun, —
baß zu aller Helben Ehre
Allvaters Meth ich trinke,
ben bu, wunschliche Maib,
minnig bem Trauten reichst!

Brünnhilb! Brünnhilb! Sei gegrüßt!

(Er firbt. Die Mannen erheben die Leiche auf den Schild und geleiten fie in feierlichem Zuge über die Felsenhöhe langsam von dannen. Gunther folgt der Leiche zunächst. Der Mond bricht durch die Wolfen und beleuchtet auf der Höhe ten Trauerzug der Mannen. — Dann steigen Rebel aus dem Rhein auf und erfüllen allmählich die ganze Bühne bis nach vorn. — Sobald sich dann

#### Dritte Scene.

bie Rebel wieder gertheilen, erblickt man -

— die Halle der Gibichungen mit dem Uferraum, wie im ersten Akte. — Racht. Mondschein spiegelt sich im Rheine. Gubrune tritt aus ihrem Gemache in die Halle heraus).

#### Gubrune.

War bas fein Horn? — (Sie lauscht.)

Nein! Roch kehrt er nicht heim. — Schlimme Träume hab' ich geträumt! — Wild hört' ich wiehern sein Roß, — Lachen Brünnhilbe's weckte mich auf.

— Wer war das Weib,
bas ich zum Rheine schreiten sah? —
Ich fürchte Brünnhild; — ist sie daheim?
(Sie lauscht an einer Thüre rechts, und rust dann leise.)

Brünnhilb! — Brünnhilb! — bift du wach?

(Sie öffnet schüchtern und blidt binein.)

Leer bas Gemach! — So war es fie, bie jum Rhein ich manbeln fah? —

(Sie erschrickt und lauscht nach ber Ferne.)

Hört' ich ein Horn? — Nein, öbe Alles: — — Rehrte Siegfried nun balb heim!

(Sie wendet fich mit einigen Schritten ihrem Gemache zu: als fie hagen's Stimme vernimmt, halt fie an und bleibt vor Furcht gefeffelt eine Beitlang unbeweglich fieben.)

hagen's Stimme

(von außen fich nähernb).

Hoiho! Hoiho! Wacht auf! Wacht auf! Lichte! Lichte! Helle Bränbe! Jagdbeute bringen wir heim! Hoiho! Hoiho!

(Licht und wachsender Feuerschein von außen rechts.)

Ha gen

(in die Salle tretend).

Auf, Gubrune! Begrüße Siegfrieb! Der ftarte Belb, er fehret heim!

(Mannen und Frauen geleiten in großer Berwirrung mit Lichten und Fenerbranden ben Bug der mit Siegfried's Leiche Heimkehrenden, unter benen Gunther.)

Gubrune

(in höchfter Angft).

Was geschah, Sagen? Sein Sorn hört' ich nicht!

Sagen.

Der bleiche Helb, nicht bläft er's mehr, nicht stürmt er zum Jagen, zum Streit nicht mehr, noch wirbt er um wonnige Frauen! Gubrune (mit wachsendem Entsetzen).

Was bringen die?

Sagen.

Eines wilben Eber's Beute: Siegfrieb, beinen tobten Mann!

Gubrune

(schreit auf und fturzt über die Leiche bin, welche in der Mitte ber halle niedergesetstift. — Allgemeine Erschütterung und Trauer).

Gunther

(indem er bie Ohnmächtige aufzurichten fucht).

Gubrune, holbe Schwester! Bebe bein Aug', schweige mir nicht!

Gubrune

(wieder erwachend).

Siegfried! — Siegfried — erschlagen!

(Sie ftößt Gunther heftig guriid.)

Fort, treulofer Bruber! Du Mörber meines Mannes! D Gülfe! Gülfe! Weh'! Weh'! Siegfrieb haben fie erschlagen!

Gunther.

Nicht klage wiber mich! Dort klage wiber Hagen! Er ist ber verfluchte Eber, ber beinen Mann zerfleischt!

Hagen.

Bift bu mir gram barum?

Gunther. Angst und Unheil greife bich immer!

Sagen (mit furchtbarem Trop herantretenb).

Ja benn, ich hab' ihn erschlagen, ich, Hagen, schlug ihn zu tobt: meinem Speere war er gespart, bei bem er Meineib sprach. heiliges Beuterecht hab' ich mir nun errungen: brum fordr' ich hier biesen Ring!

Gunther. Zurud! Was mir verfiel, follft nimmer bu empfah'n!

Sagen. Ihr Mannen, richtet mein Recht!

Gunther.

Rührst bu an Gubrun's Erbe, schamloser Albensohn?

Hagen

(bas Schwert ziehenb).

Des Alben Erbe forbert fo - fein Sohn!

(Er bringt auf Gunther ein; diefer wehrt fich: fie fecten. Die Mannen werfen fich bazwifchen. Gunther fällt von einem Streiche hagen's tobt barnieber.)

Sagen.

Ber ben Ring!

(Er greift nach Sie gfried's Hand, biese hebt fich brobend empor.) (Allgemeines Entsetzen. Gnbrune schreit laut auf.)

Die Mannen und Frauen.

Weh'! Weh'!

#### Vierte Scene.

(Bom hintergrunde her schreitet Brunnhilbe fest und seierlich nach bem Borbergrunde gu.)

Brünn hilbe

(noch im hintergrunde).

Schweigt euren Jammer, eure eitle Wuth! hier steht sein Beib, bas ihr Alle verriethet.

(Sie schreitet ruhig weiter vor.)

Kinder hör' ich greinen, ba süße Milch sie verschüttet: nicht hört' ich würdige Klage, wie sie des Helben werth.

Gubrune.

Brünnhilbe! Unheilvolle! Du brachtest uns biese Noth! Die du ihm die Männer verhetztest, weh'! daß du dem Hause genaht!

Brünnhilbe.

Armselige, schweig'! Rie warst bu sein Cheweib. Sein Gemahl bin ich, bem er Gibe schwur, eh' Siegfried je dich ersah.

Gubrune

(in heftigster Berzweiflung).

Berfluchter Hagen! Weh'! Ach weh', baß bu ben Trank mir rietheft, ber ihr ben Gatten entrückt. D Jammer! Jammer! Nun weiß ich, ach! baß Brünnhilb bie Traute war, bie burch ben Trank er vergaß!

(Sie wendet fich voll Schen von Siegfried ab und beugt sich in Schmerz aufgelbst über Gunther's Leiche, in welcher Stellung sie die an das Ende versweilt. — Langes Schweigen. — Hagen steht, auf Speer und Schild gelehnt, in finsteres, trotiges Sinnen versunken, an der äußersten Seite, derjenigen entgegensgesetzt, auf welcher Gudrune über Gunther hingestreckt liegt. Brünntlibe bei Siegfried's Leiche in der Mitte.)

#### Brünnhilde.

D, er mar rein! — Treuer als von ihm murben Gibe nie gemahrt: bem Freunde treu, von der eig'nen Trauten schied er fich burch sein Schwert. -Sab' Dant nun, Sagen! Wie ich bich hief. mo ich bich's wies, haft bu für Wotan ihn gezeichnet, zu bem ich nun mit ihm ziehe. -Run tragt mir Scheite, ju ichichten ben Saufen am Uferrande bes Rhein's: hoch lod're ber Brand, ber ben edlen Leib bes herrlichsten Belben verzehre! Sein Rok führet baber, baß mit mir bem Reden es folge: benn zu bes Selben beiligfter Ehre ben Göttern erleg' ich ben eig'nen Leib. Bollbringet Brunnhild's lette Bitte!

(Die Mannen errichten am Ufer einen mächtigen Scheithaufen: Frauen schmiden ibn mit Deden, Rrautern und Blumen.)

#### Brünnhilbe.

Mein Erbe nehm' ich nun zu eigen.

(Sie nimmt ben Ring von Siegfried's Finger, stedt ihn fich an und betrachtet ihn mit tiesem Sinnen.)

Du übermuthiger Beld, wie hieltest bu mich gebannt! All' meiner Weisheit mußt' ich entrathen, benn all' mein Wiffen verrieth ich bir: was bu mir nahmft, nütteft bu nicht, beinem muthigen Trot vertrautest du nur! Run bu, gefriedet, frei es mir gabft, kehrt mir mein Wiffen wieber, erkenn' ich bes Ringes Runen. Der Nornen Rath vernehm' ich nun auch. barf ihren Spruch jest beuten: bes fühnsten Mannes mächtigste That, mein Wiffen taugt sie zu weih'n. -Ihr Nibelungen, vernehmt mein Wort! eure Knechtschaft fünd' ich auf: ber ben Ring geschmiebet, euch Rührige banb, nicht foll er ihn wieber empfah'n. boch frei sei er, wie ihr! Denn biefes Golb gebe ich euch, weise Schweftern ber Waffertiefe! Das Feuer, bas mich verbrennt, rein'ge ben Ring vom Fluch: ihr löset ihn auf und lauter bewahrt bas strahlenbe Golb bes Rhein's, das zum Unheil euch geraubt! -Nur Giner herriche: Allvater! Herrlicher bu!

Freue bich bes freiesten Helben!
Siegfried führ' ich bir zu:
biet' ihm minnlichen Gruß,
bem Bürgen emiger Macht!

(Der Scheithaufen ift bereits in Brand gestedt; das Rof ift Brünn = hilbe zugeführt: fie faßt es beim Zaum, fußt es und raunt ihm mit leiser Stimme in's Ohr:)

Freue bich, Grane: balb find wir frei!

(Auf ihr Geheiß tragen die Mannen Siegfrieb's Leiche in feierlichem Juge auf den Holzstoß: Brunnhilbe folgt ihr zunächst mit dem Rosse, das sie am Zaume geleitet; hinter der Leiche besteigt sie dann mit ihm den Scheitshaufen.)

#### Die Frauen

(zur Seite ftebend, mahrend die Mannen Siegfried's Leiche erheben und bann im Umzuge geleiten).

Wer ist ber Helb, ben ihr erhebt, wo führt ihr ihn feierlich hin?

Die Mannen.

Siegfrieb, ben Belb, erheben wir, führen jum Feuer ihn hin.

Die Frauen.

Fiel er im Streit? Starb er im Haus? Geht er nach Hellja's Hof?

Die Mannen.

Der ihn erschlug, besiegte ihn nicht, nach Walhall manbert ber Helb.

Die Frauen.

Wer folgt ihm nach, baß nicht auf bie Ferfe Walhall's Thure ihm fällt? Die Mannen.

Ihm folgt sein Weib in ben Weihebrand, ihm folgt sein ruftiges Rog.

Die Mannen und Frauen zusammen (nachdem die letzteren sich bem Zuge angeschlossen). Botan! Botan! Baltenber Gott!

> Wotan, weihe ben Brand! Brenne helb und Braut, brenne bas treue Roß: baß wundenheil und rein, Allvater's freie Genossen, Walhall froh sie begrüßen zu ewiger Wonne vereint!

(Die Flammen find hoch über ben Opfern gusammengeschlagen, so bag biese bem Blid bereits ganglich entschwunden find. In bem gang fiusteren Borbergrunde erscheint Alberich hinter hagen.)

Alberich

(nach bem Borbergrunde beutenb).

Mein Rächer, Hagen, mein Sohn! Rette, rette ben Ring!

(Hagen wendet sich rasch und wirst, bereit sich in die Lobe zu stürzen, Speer und Schild von sich. Plöglich leuchtet aus der Gluth ein blendend beller Glanz auf: auf dust'rem Wolfensame [gleichsam dem Dampse des erstickten Holzieuers] erhebt sich der Glanz, in welchem nan Brünnhilde erblick, wie sie, behelmt und in strahlendem Waffenschmucke, auf leuchtendem Rosse, als Waltüre, Siegfried an der Hand durch die Liste geseitet. Zugleich und während sich die Wolke hebt, schwellen unter ihr die Userwellen des Rheines bis zur Halle au: die drei Wasser, von den Welsen getragen, von hellsten Mondlichte beleuchtet, entsühren, von den Welsen getragen, den Ring und den Taruselm: — Hagen stürzt wie wahnsinnig auf sie zu, das Kleinod ihnen zu entreißen: die Frauen ersassen ihn und ziehen ihn mit sich in die Tiese hinab. Alberich versinkt mit wehllagender Getärbe.)

Der Borhang fällt.

Enbe.

# Trinkspruch

am

# Gedenktage des 300 jährigen Beftchens

ber

königlichen musikalischen Kapelle

in

Dresben.

(1848.)

• • ٠

Ar Beitabschnitt, ben mit heute bas Bestehen ber Kapelle umfaßt, ist von der ungewöhnlichsten Bedeutung: die brei Jahrhunderte bes Lebens biefer Runftanftalt bilben bie Periode, welche unsere Geschichts schreiber als die britte ber Weltgeschichte bezeichnen, indem fie vom Reitalter ber Reformation beginnt, und bis auf unsere Tage führt: es ift bieg bie Periode bes ju immer beutlicherem Gelbftbemuftfein fich entwidelnden Geiftes ber Menschheit: in ihr suchte fich mit fichererem Biffen ber Menschengeift über seine Bestimmung und die fragliche Nothwendigkeit der bestehenden, natürlich gewachsenen Formen bes Daseins auf Erben aufzuklären. Gin Kunftinstitut, welches in und mit biefer Periode großgewachsen ift, kann von bem Geifte jener Ent= widelung nicht fern geblieben fein: ber Ginfluß bes Zeitgeiftes wirb es gebilbet und getragen haben. Und fo ift es: bem vor 300 Jahren Alles ergreifenden Geifte protestantischer Frommigkeit verdankt bieß Institut seine Entstehung; ein Fürst, ber in fühnen Unternehmungen für protestantische Unabhängigkeit bas Schwert führte, grunbete qu= gleich an feinem Sofe bas Inftitut, burch welches jener Beift feinen fünftlerischen Ausbruck finden sollte. — Nichts konnte im Berfolg ber Beiten ber reicheren Ausbildung beffelben förberlicher fein, als ber Geift fünstlerischen Behagens, ber fich am hofe ju Dresben immer mehr ausbreitete : er jog es einer weltlichen Bestimmung immer naber, stattete es zu diesem Zwecke immer mannigsaltiger aus, und wo es zu Genuß und Ergetzung diente, sammelten sich immer üppiger künstelerische Kräfte in ihm an. Sin lobenswürdiger Zug künstlerischer Genußliebe ist es, an dem Genusse gern theilnehmen zu lassen: unser Genuß steigert sich in der Gemeinschaft desselben mit Bielen; diesem Zuge verdanken wir es, daß der immer breiteren Betheiligung der vollen Öffentlichkeit eher zuvorgekommen, als nur nachgegeben ward. Dieß schöne Institut gehört jetzt fast ausschließlich der Öffentlichkeit an, und ein geliebter kunstsinniger Fürst stattet es mit sorgsamer Borliebe für diese erweiterte Wirksamkeit aus.

Bie nun Alles gewachsen ift, wuchsen auch die einzelnen Glieber dieses Kunstkörpers; war es im Anfange möglich, die Instrumentalmusik nur als Anhang und Beihülfe der Bokalmusik zu beachten, so haben endlich die Meister namentlich deutscher Musik dem Instrumentalsorchefter eine so bedeutungsvolle Wichtigkeit verschafft, daß dieser Theil des gesammten Musikinstitutes als ein wesentlich selbständiger Körper gepslegt werden mußte: die Bokalmusik hingegen, welche durch das Theater in so ganz neuer Mannigkaltigkeit sich zu entwickeln hatte, mußte endlich von jenem Körper fast ganz losgerissen und einer besonderen Pflege überwiesen werden. So sehen wir uns nun nach drei Jahrhunderten an einem dem Ausgangspunkte ziemlich entgegengesetzen Endpunkte angekommen, und feiern wir heute ein Jubelfest der Kapelle, so verstehen wir jetzt unter dieser Kapelle fast einzig das Orchester berselben. Bei ihm verweilen wir daher für jetzt und fragen nun:

Ift bas Institut ein würdiger Träger bes zu so hoher Blüthe entfalteten Geistes beutscher Musik, wie er in der Gegenwart durch Beethoven's gewaltigen Hauch bewegt wird?

Mit vollem freudigen Herzen rufe ich: Ja! ja! ber ift es! — Run, so steht es vollkommen auf ber Höhe der Zeit, es hat seine Aufgabe bis hieher erfüllt. Lob und Dank sei Denen, die dieß herrliche In=

ftitut so ruftig erhielten und pflegten, - sie haben fich um bie Runft verdient gemacht!

Rein schöneres Gleichniß kenne ich für solche Erscheinung, in welcher sich uns jest dieß Kunftinftitut barftellt, als: es ist ein Mann! - Ein Mann, im vollen Sinne bes Bortes, angelangt auf ber fraftigsten Stufe seiner Ausbildung, ber mit Berständniß auf seine Bergangenheit, b. h. bie Entwidelung feiner Fähigkeiten gurudblidt, und im Bewußtsein seiner von ihm erkannten Bestimmung in ber Gegenwart thatig ift und handelt. Das Kind ber Gegenwart ift nun bie Bukunft, und je klarer und ficherer ber Mann in diese blickt, besto zwedmäßiger wird er schon jest die Gegenwart verwenden. Die Aufgabe bes Mannes ift: nüplich zu wirken, und bie Thätigkeit bes Mannes wird bann volltommen nütlich, wenn er fie ftets und unaus= gesett seiner besten und höchsten Fähigkeit gemäß malten läßt: hat er nur Steine zu hauen gelernt, so haue er Steine, — vermag er aber schöne Gebäube aufzurichten, so überlaffe er bas Steinhauen anderen, und zwar Jenen, die nichts anderes vermögen, und erfreue bafür burch bie schönen Gebäube, bie er aufrichtet: nur baburch, baf er seiner höchsten Fähigkeit gemäß thatig ift, wird er feiner Bestimmung gemäß auch nütlich. Bor allem nütt er aber auch baburch, baß er bilbet, und erzieht; bamit versichert er fich seine fortbauernbe Wirksamkeit in die Zukunft: und hierin hat die Gegenwart den ge= rechtesten Anspruch an ibn; benn je höherer Art seine Kähigkeiten und Renntniffe find, um fo weniger find fie ihm für ihn allein verlieben, fondern für Alle, benen er fie mittheilen fann. - Das Inftitut, von bem ich in biesem Gleichniffe spreche, soll, als bas in seiner Art kostbarfte und volltommenfte bes Baterlandes, ber musikalischen Runft im Baterlande so nüglich werben, als es nur immer vermag: es erreicht bieg burch feine Leiftungen, bie nach Möglichkeit ftets im murbigften Einklange zu seiner Fähigkeit stehen sollen; sobann baburch, bag es sich ber paterländischen Kunstproduktion immer theilnehmender und fördern= ber erschließt, und endlich baburch, bag es ben Ausgangspunkt höchster Ricarb Wagner, Gef. Schriften II. 20

musikalischer Bildung für das gesammte Baterland werde. Sind diese schönen Bestimmungen immer vollkommener durch das Institut erfüllt, ist somit die große Nützlichkeit besselben dem ganzen Baterlande zu immer klarerem Bewußtsein gelangt, so ist die Zeit und der Sturm nicht abzusehen, die seinem Fortbestehen irgend nachtheilig werden könnten.

Ich komme schließlich wieber auf meinen "Mann" zurück, und zwar, um ihm eine kräftige Gesundheit auszubringen. Soll er tüchtig seiner ihm vorgezeichneten Bestimmung nachleben, so muß er froh und heil sein können: sinden wir daher an ihm noch ein krankes Glied, vielleicht gar einen lahmen Finger, so kuriren wir so lange bis er ganz gesund ist. Soll er sich aber recht ganz und vollkommen fühlen, so gebührt dem Manne auch ein Weib, d. h. dem Instrumental-Orchester gehört zum leiblichen Eigenthume ein gleich tüchtiges, ihm angetrautes Bokalinstitut: ich halte dieses nämlich für eine Frau, da, wie mir ja ganz genau wissen, das gegenwärtige Orchester aus dem Schooße eines Sängerchores hervorgegangen ist.

Also, auf ein langes, glückliches und ehrenvolles Leben dieses schönen Institutes! Mögen wir, wenn wir in 300 Jahren wieder so zusammen sitzen, und über die dann verstossene neue Vergangenheit mit ebenso ehrlicher Genugthuung aussprechen können, wie wir glücklich genug sind, über die jest zurückgelegte es heute thun zu dürfen!

— Auf die Zukunft der Kapelle!

# Entwurf zur Organisation

eines

# deutschen National-Theaters

. für bas

Königreich Sachsen.

(1849.)

• . .

Dittheilung ber vorliegenden, ziemlich umfangreichen Arbeit dürfte manchen meiner Leser belästigen, denn, will er mir überall hin folgen, so hat er dießmal mit mir sich auf ein ziemlich trockenes Feld zu verlieren, auf welchem es dis zur Berechnung in Jahlen kommt. Bielleicht rührt es ihn aber, mich selbst zu der Nöthigung, auf solchem Gebiete mir ein Heil für meine Kunst aufzuschen, gedrängt zu sehen, und scheuet nicht die Mühe anzuerkennen, welche ich mir vor Zeiten bereits gab, um dieser Kunst einen würdigen Boden im Staate selbst zu verschaffen. Gewiß dürfte vor Allem Viele es angehen, einige Kenntniß von der Veranlassung zu dieser Arbeit und namentlich von dem Schicksale berselben zu gewinnen.

. Es war in ber Zeit vom Jahre 1848 zu 1849, wo Alles auf Reform gerichtet zu sein schien, als ich meine Gebanken barüber ausbilbete, wie auch bas Theater und die Musik burch jenen Geist gehoben werben könnten. Diese Gebanken zu einem vollständigen Reorganisations-Entwurfe im Betreff bes Dresbener Hoftheaters auszuarbeiten, sah ich mich aber ganz besonders veranlaßt, als ich wahrenahm, in welchem Sinne die damals im Königreiche Sachsen neugewählte radikale Abgeordnetenkammer die königliche Civilliste zu examiniren gesonnen war: mir wurde hinterbracht, daß unter Ansberem die Subvention für das Hostheater, als eine luxuriöse

Unterhaltungsanftalt, geftrichen werben folle. Ich faßte baber ben Entschluß, ben herrn Minifter bes Inneren, beffen Bermaltung bie Runftanftalten bes Lanbes anvertraut waren, burch Mittheilung meines schnell auszuarbeitenben Entwurfes in ben Stand zu feten, bem Borhaben ber Landesabgeordneten im richtigen Sinne entgegentreten ju tonnen, indem er ihnen gwar im Betreff ber Beurtheilung ber gegenwärtigen Wirksamkeit bes Theaters Recht gab, fie aber barüber belehrte, wie ein Theater fehr mohl einer vorzüglichen Unterftützung burch ben Staat würdig ju machen fei. Somit galt es mir nicht nur, das Theater zu retten, sondern zugleich unter bem Schute und ber Beauffichtigung bes Staates es einer eblen Bebeutung und Wirksamkeit erst juguführen. Der Minister, ber biedere Berr Martin Dberlanber, wollte meinen Gedanten begreifen; nur versprach er mir wenig Erfolg, wenn ich barauf bestünde, ben Entwurf als Antrag von Seiten ber königlichen Regierung an bie Abgeordneten gebracht zu feben, benn er fürchte, von Seiten bes Hofes für bie gange Sache keine gute Aufnahme zu finden: man wurde bort immer nur eine jugebachte Schmalerung von Borrechten, wie 3. B. die Intendantenstelle nicht mehr durch einen Hofmann befeten zu burfen, erkennen, und nimmermehr bie Initiative ju folden Maagregeln ergreifen wollen. — Während ich bemaufolge schwantte, ob ich so weit gehen sollte, ben Antrag auf Abertragung bes Theaters von der königlichen Civillifte auf bas Staats-Budget einem ber Abgeordneten anzuvertrauen, trat (im Mai 1849) die politische Rataftrophe ein, welche allen gründlichen Reformibeen für längere Reit eine ftarre Schrante feste.

Als ich späterhin von herrn Oberländer mein Manuscript mit zurückerbat, erfah ich aus mehreren barin angebrachten Randbemerkungen, daß mein Entwurf in den Kreisen, benen der Minister ihn mittheilen zu mussen geglaubt hatte, mit Hohn aufgenommen worden war. Jedenfalls erkannte ich, daß die Befürchtung eines dem Theater nachtheiligen Angriffes auf dasselbe von Seiten der Ab-

geordneten, welche zu meinem Borgange mich veranlaßt hatte, in jenen Kreisen für gänzlich unnöthig gehalten worden war, da man bereits besser wußte, wie gegen bergleichen Übergriffe zu verfahren sein würde.

Auch mit bem Theater follte es beim Alten bleiben. -

Daß ich für meine Ibeen mir nun gründlicher zu helfen suchte, und lieber an das Chaos, als an das Bestehende mich halten zu müssen glaubte, wird dem Leser des britten Bandes dieser Samm-lung nicht entgehen; durch eine lange Reihe von Jahren hindurch wird er mich aber in der steten Wiederaufnahme dieses einen Kulturgedankens, dem Theater eine wahre Würde zu geben, begriffen sehen, und vielleicht in Berwunderung über die Ausdauer gerathen, mit welcher ich für diesen Gedanken stets den zufällig nur nahe gelegten Umständen mich durch praktische Vorschläge anzupassen suchte. Daß ich hiermit nie Beachtung fand, wird ihn vielleicht ebenfalls in Berwunderung setzen.

Nach dieser Vorbemerkung folge benn mein Entwurf felbft. —

In ber theatralischen Runst vereinigen sich, mit mehrer ober minberer Betheiligung, fammtliche Runfte ju einem fo unmittelbaren Ginbrud auf die Offentlichkeit, wie ihn keine ber übrigen Runfte für fich allein bervorzubringen vermag. Ihr Wesen ist Vergesellschaftung mit Bewahrung bes vollsten Rechtes der Individualität. — Die ungemeine Wirkung ihrer Leiftungen auf ben Geschmad und bie Sitten ber Nation ift zu verschiebenen Zeiten von ben Bertretern bes Staates lebhaft erkannt worden, und es ist ihr durch fie, namentlich in Frankreich, ber unmittelbare Schut bes Staates burch eine Organisation zu Theil geworben, welche ihre Produktivität bermaßen geförbert hat, baß jest noch die frangösische Theaterfunft als tonangebend für Europa betrachtet werden muß. — In Deutschland hat diese Kunft ftets in einem Rampfe amischen bem höheren geiftigen Bedürfniffe ber Nation und bem niederern der materiellen Egifteng gelegen. Nach vereinzelten Bersuchen, in biefem Rampfe wurdig zu entscheiben, von benen ber bes Raifers Joseph II. ber ebelfte mar, haben endlich seit ber benkmurbigen Epoche bes Wiener Kongresses bie Fürsten Deutschlands es für ihre gemeinsame Aufgabe erachtet, in ihren Residenzen bas Theater unter ihre unmittelbare Obhut zu ftellen: — bie materielle Seite ber Runft ift babei aber einzig gebiehen, weil bafür in den fürstlichen Kassen reichliche Sorge getragen wurde; ber entscheibenbe Umftand aber, baf an die Spipe ber Berwaltung Manner aus bem Sofftaate berufen murben, bei benen es nie in Frage tam, ob fie in ber theatralischen Kunft speziell sachverständig seien, bat bas geistige Intereffe berfelben auf bas Empfindlichste beeinträchtigt. Die höhere geiftige Mitthätigkeit ber Nation mußte von einem Inftitute ausgeschloffen bleiben, beffen verwaltenbe Behörbe eine ber Nation unverantwortliche mar: ber Intendant mar nur bem Fürsten verant= wortlich; in bem perfonlichen Geschmade bes Fürsten, zumal aber auch in bem Grabe seiner Theilnahme für bas Theater, lag bie einzige Bemährleiftung für ben Beift ber Leitung eines Runftinftitutes, meldes, wie fein anderes, ber Ausbrud ber höheren geistigen Thatigkeit ber gesammten Nation zu sein beansprucht. — Alle Übel. bie bieraus entstehen konnten, haben fich jur vollften Genuge berausgeftellt; bei Bermehrung bes außeren Glanges ift bie innere Sohl= heit und entfittlichende Zwecklosigkeit theatralischer Leiftungen in ihrer größeren Gesammtheit so weit gestiegen, bag bie Ansicht, in bem Theater nur eine koftspielige Unterhaltungsanftalt ju feben, eine verachtungsvolle Theilnahmlofigkeit ber Nation hervorgerufen hat, in melder gegenwärtig die Frage aufgeworfen wird, wie in bebrängten Reiten ein folches muffiges Institut benn bie Unterstützung burch bie Civillifte ju beanspruchen im Rechte fein konnte?

Aus diesem öffentlich kundgegebenen Bebenken wird es allein schon ersichtlich, wie weit gegenwärtig das Theater hinter seiner höheren Ausgabe zurückgeblieben ist, und wie wichtig es ist, die rechte Lösung dieser Ausgabe fortan gegen jeden verderblichen Sinstluß sicher zu stellen. Diese Sicherung kann sich nur die gesammte Nation selbst stellen, indem das Institut ihrer vollen freien Betheiligung übergeben, somit zum Nationaltheater erklärt wird: — die Überwachung des höchsten sittlichen Grundgesetzes des Theaters muß der obersten verantwortlichen Behörde des Landes zugetheilt werden; diese Behörde ist das Ministerium des Kultus.

#### 314 Entwurf gur Organisation eines beutschen Rational-Theaters.

Bemühen wir uns, die höchste Anforderung des Staates an die Wirksamkeit des Theaters in einen bündigen Ausdruck zusammenzusassen, so können wir heute noch keine schönere Bezeichnung für dieselbe finden, als den Ausspruch Kaiser Joseph's:

"Das Theater foll keine andere Aufgabe haben, als auf die Beredelung des Geschmackes und der Sitten zu wirken."

Die Berantwortlichkeit für stete Aufrechterhaltung dieses Grundsatzes soll baher der Minister übernehmen; — in der Gewalt des Ministers kann diese Berantwortlichkeit aber nur dann liegen, wenn er in die Organisation des Theaters die volle, freie Betheiligung der geistigen und sittlichen Kräfte der Nation einsichließt, so daß er wiederum die Nation sich für sich selbst verantwortlich macht. Die nächste Pflicht des Ministers ist es daher, eine solche Organisation in das Leben zu rufen; wir glauben hiermit eine vollkommen zweckmäßige in Folgendem vorzuschlagen, wobei zunächst für die sofortige praktische Ausführbarkeit derselben die Söhe derzenigen Subvention sestgehalten werden soll, wie sie sich gegenwärtig für das Hoftheater zu Dresden auf der Civilliste S. Maj. des Königs angegeben befindet.

Wir beginnen mit bem bisherigen Softheater zu Dresben. Dieg foll fortan heißen :

## Deutsches Nationaltheater zu Dresden.

Organifation bes beutschen Nationaltheaters. Die bei biesem Theater junachft Betheiligten finb:

- I. als unmittelbar thatig: bie Schaufpieler und Ganger,
- II. als mittelbar thatig: bie Buhnenbichter und Romponiften bes Lanbes.

Schauspieler I. Die Schauspieler und bramatischen Sänger bilben bas unmittelbar und thätige Personal bes Nationaltheaters. Sie werden für den Zweck ihrer Darsfellung zunächst unterstützt durch den Theatermeister und das übrige praktische Hillspersonal. Sie insgesammt werden von dem Direktor ausschließlich

angestellt und entlassen, ihre Gehalte nach freier Übereinkunft zwischen ihnen und biefem festgestellt. Ihre Berforgung im Alter und bei eintretenber Un= fähigfeit versichern sie sich gegenseitig selbst burch fortwährende Beisteuer in einen Berforgungsfonds, wie er jetzt besteht: — eine gleichmäßige Einrichtung filt fammtliche beutsche Nationaltheater ift zu erzielen. Das gesammte aktive Personal ift ben Anordnungen bes Direktors und ber von ihm bestellten Regisseure unterworfen.

II. Mittelbar thatig verhalten fich jum Theater bie bramatischen Dichter Berein ber und Komponiften: Die Schöpfungen ihrer Runft find ber Lebensftoff bes bramatifden Theaters: - in bem Grabe ihrer Betheiligung an bem Theater im All- u. Kompogemeinen foll ihnen baber auch Betheiligung an ber Berwaltung beffelben gugemeffen werben, ba zumal fie es find, welche bas aufgestellte Grundprinzip bes Theaters am nächsten zu wahren und zu vertreten haben.

Dicter niften.

Alle Buhnenbichter und Romponisten bes Baterlandes junachft follen baber in einen Berein zusammentreten, in welchem fie fich nach eigenem Er= messen burd Aufnahme von Litteraten und Musikern, auch wenn sie nicht unmittelbar für bie Bubne thatig find, verftarten tonnen, um fomit fabig ju fein, die volle klinftlerische und wissenschaftliche Thätigkeit ber Nation in sich zu vertreten. Diefer Berein begrundet fich in Zweig = Bereinen burch bas ganze Land und in jeber Stadt, in welcher fich genug Litteraten und Mufiter vorfinden, um fich als Zweigverein zu tonftituiren.

Die natilrliche Aufgabe bes Gefammtvereins ift, von feinem Standpunkte aus über bie Erhaltung ber äfthetischen, sittlichen und nationalen Reinheit bes Nationaltheaters zu machen; bie Kritit alfo, welche bisber auferbalb bes Institutes, ibm baber gegenüber gestellt war, foll somit innerhalb und im mit betheiligten Interesse besselben ausgelibt werben. Die bem Bublifum vorgeführten theatralischen Borftellungen sollen burch bie umfassenbste Kritit ber Intelligeng bes Landes fo weit von ben Mängeln experimentaler Spekulation gereinigt fein, bag nach bestem Ermeffen ber vorbandenen Fäbigteit bas vollen bete Runstwert sogleich bem Genusse ber Offentlichkeit geboten wirb, bas Bublifum somit von vornherein in feine rechte, unverflimmerte Stellung ju bem Runftwerte tritt, seine Betheiligung also nach volltommen freiem Ermessen ausfprechen tann. (Das unmoralische Gewerbe ber Theater=Rezensenten wird hierburch aufgehoben werben.)

Bonorarfrage.

Bu besonberer Betheiligung an bem Institute gelangt ber Berein burd bie Wahrung auch bes materiellen Interesses ber bramatischen Litteratur; ber Berein bat baber ben Antheil ber Bilhnen-Dichter und Komponifien an bem Ertrage ihrer, burch bie Schauspieler und Sanger zu Tage geförberten. Geiftesprobutte zu vertreten: - er bat in Übereinkunft mit ben Direktoren ber Nationaltheater die Sohe dieses Antheils, sowie die Art der Erhebung besielben feftaufeten.

Musichus.

Musichuß.

Der Berein foll baber junachft für die Saubtftabt, als bem Gibe bes Saubt-Rationaltheaters, einen Ausschuß erwählen, welcher in unmittelbaren Bertebr Bereinigter mit bem Direktor tritt. Der Direktor bat zur Berathung aller mit bem Dichterund Romponisten-Bereine gemeinschaftlichen Interessen fich ebenso burch einen Ausschuß aus ben Mitgliebern bes aftiven Theaterpersonales, welcher von biefen felbst, und zwar zu gleicher Anzahl mit ben Mitgliebern bes Dichter= x. Bereins-Ausschusses gewählt wird, ju verftarten. Beiben Körperschaften wird bie freie Bestimmung barilber anheimgegeben, in welcher Weise und filr welche Beit fie die Ausschußmitglieder ernennen wollen. In diesem vereinigten Ausfousse wird nach Stimmenmehrheit entschieben; bei Stimmengleichheit entscheibet ber Direktor; ber mit biefem Ausschlag unzufriebene Theil bes Ausschuffes fann in letter Instang an ben Minister recurriren, welcher, als bem gangen Lanbe verantwortlich, befinitiv entscheibet. Jebem Ausschußmitgliebe fieht bas Antrags= Recht zu: Antrage gegen eine Bestimmung bes Direktors beburfen einer Unterfillbung bes vierten Theiles bes vereinigten Ausschuffes: ber Stimmenmehrheit bat biefer fich sobann in einem Antrag gegen sich zu fligen, ober an ben Minister au recurriren. In biefem vereinigten Ausschuffe follen namentlich bie aufauführenden bramatischen Werke besprochen und beurtheilt werden: wegen ber Frage über bie Annahme ober Zurlidweisung eines vorgeschlagenen Stüdes tonftituirt fic ber vereinigte Ausschuß als Jury und entscheibet bann nach Stimmenmehrheit. Bor Allem foll in ihm bas nationale Intereffe ber beutschen Runft vertreten werben: bie Werte ausländischer Runft sollen nur burch Stimmenmehrheit und nur in Bearbeitungen, welche bem vereinigten Ausschuffe als ber beutschen Runft würdig und zwedmäßig erscheinen, zur Aufführung zugelassen merben.

Jurb.

Die Ausschufimitglieder bes Bühnendichter= und Komponisten=Bereines erhalten freien Eintritt im Theater, ebenso jedes Mitglied bes ganzen Bereines,

welches bereits ein auf ber Bilbne jur Darftellung gefommenes Stild geschrieben hat.

Der Direftor bes Rationaltheaters wirb von fammtlichen Mitgliebern bes aftiven Theaterperfonales, fowie von fammtliden Mitgliebern bes vaterlanbifden Didter = unb Romponiften= Bereines nad Stimmenmehrheit ermablt; ber vereinigte Ausfchnf bat ben Kandibaten vorzuschlagen, ber Minister nach ber allgemeinen Wahl ihn zu bestätigen. Er bezieht einen festen Gehalt, welchen er nach erfolgter Bahl in Übereintunft mit bem Minifter bestimmt: fiberichreitet er in feiner Gehaltforberung bas bem Minister bienlich erscheinenbe Maag, so hat ber Minister unter Angabe biefes Grundes bie Wahl in Frage zu stellen, und erft wenn biefelbe Bahl auch mit ber Renntnig biefes Umftanbes von ber Bahlerschaft wiederholt wird, moge ber Minister von seinem Bebenten absteben.

Seine Anstellung ift eine für bie Dauer feines Lebens gesicherte; ibm fteht es frei, Die Direktion niebergulegen und in feine frubere Stellung gurudgutreten ; feine Berforgung im Alter ober bei eingetretener Unfähigkeit geschieht nach bem Befetz für Staatsbiener: bie eintretenbe Unfabigfeit tann von ihm felbft ober and von bem vereinigten Ausschuffe bes Theaters ertannt, und auf bestätigenbe Abstimmung barliber nach Stimmenmehrheit ber fammtlichen Mitglieber bes Theaterpersonales und des Dichter- und Komponisten-Bereines angetragen werden.

Der Direktor hat über bie Anstellung und tontrattliche Entlassung bes Innere Bergesammten aktiven Theaterpersonales zu bestimmen, ebenso über bie Gehalte nach übereinkunft mit ben Betreffenben. Er ernennt bie Regisseure, sowie fammtliche zur Unterftützung bes aktiven Personales ihm nöthig erscheinende Beamte. Er bestimmt bas Repertoir und bie Reihenfolge, in welcher bie vom vereinigten Ausschuffe angenommenen Stilde jur Darstellung tommen und wieberholt werben follen. Er bestimmt bie Besetzung ber Rollen und Partien, und bie biermit verbundene Berwendung ber Schausvieler ober Sanger. Er trägt Sorge filt bie scenische Ausstattung und setzt bie Kostenbewilligung fest. Der fur biefe innere Angelegenheit bem Direktor jur Seite ftebenbe Berwaltungsrath befteht Berwalaus ben Regisseuren, ober bei ben Operntheatern ben Regisseuren und musikalischen Dirigenten einer Seits, anderer Seits aus Mitgliebern bes aktiven Theaterpersonales, welche ju gleicher Angahl mit Jenen aus ben vom Direttor ernannten Beamten von dem Theaterpersonale felbst jährlich gewählt ober er-

Der Direttor.

neuert werben. Bei gleichmäßiger Stimmenberechtigung aller Mitglieber biefes Rathes fieht bem Direftor jeboch bie entscheibenbe Stimme ju: Antrage gegen eine Entscheidung bes Direktors find auf die oben angeführte Beise im vereinigten Ausschuffe gu ftellen.

Raffe.

Die Raffengeschäfte läßt ber Direttor burch von ihm anzustellende und zu entlaffende, jebenfalls zu vereibigende Beamte verwalten, und er übernimmt bem Minister gegenüber bie, von ihm ebenfalls eiblich zu befräftigenbe Berpflichtung, nach redlichstem Bemilben für die zwedmäßigste Berwendung sowohl bes vom Staate gewährten Bufduffes, als ber Einnahmen Sorge ju tragen. - Er verwaltet die Theatertaffe in bem Sinne, daß etwaige überschilfe guter Theaterjahre jur Dedung möglicher Ausfälle in schlechten Theaterjahren aufbewahrt werben. Im Allgemeinen gilt ihm bas Pringip, mit bem Zuschuß und bem überschläglich leicht zu berechnenden Ertrage ber Einnahmen auszukommen, mas eben burch zwedmäßige Berwendung, bie nur bei volltommener Renntnig ber mabren Beburfniffe eines Theaters möglich ift, ficher etreicht wirb.

Kür ben Kall ber Abwesenheit bes Direktors bestellt biefer nach eigener Bahl seinen Stellvertreter, bem er seine volle Gewalt überträgt. Im Falle feines Tobes ermählt ber vereinigte Ausschuß unverzüglich einen provisorischen Direttor: ber außerfte Termin für eine neue gesetmäftige Babl ift vom Minifter gur Beidleunigung berfelben festzuseten.

3weigtheater.

Es entsteht nun bie Frage: in welcher Lage befinden fich die übrigen Städte Sachsens, im Bezug auf ihre Betheiligung am Theater, ber Sauptstadt gegenüber?

Ru ber Subvention bes Staates trägt jeder Theil des Landes verhaltnißmäßig bei: — inwiesern ift er auch am Genusse betheiligt? Könnte nicht jebe Stadt verlangen, in ihren Mauern ein ahnliches Institut "gur Beredlung bes Geschmades und ber Sitten" ihrer Bewohner erhalten zu wiffen? — hierauf ift zu antworten: - Soll in solchem Inftitute eine möglichste Bollenbung angeftrebt werben, so muß es seiner Ratur nach auf einen Bunkt bin tonzentrirt, nicht aber in viele Theile zerftüdelt sein. Der bisber festgesetzte Zuschuß würde, sollte er in eine Subvention für alle, ja selbst nur die bebeutenderen Städte bes

Landes vertheilt werben, nirgends ausreichen, um ben Theatern die nothige Unterffützung zu geben, bie fie von ber Rothwendigkeit ber Spekulation auf ben ungebilbeteren und besthalb zu bilbenben Geschmad ber größeren Masse unabbängig machen foll; ber Zuschuß bes Landes würde baber nuplos vergeubet werben, und er fann von wahrem Ruben für bas Land und seine geistigen Interessen nur bann sein, wenn er für Erhaltung eines hauptinstitutes, welches Die Nationalehre vertritt, verwendet wird. Der Git biefes Institutes muft bie Hauptstadt bes Landes, welche jugleich ber Sit ber Regierung ift, fein, und amar icon aus bem einleuchtenben Grunbe, weil bie größte und besuchtefte Stabt allein auch nur bie reichliche Unterfilitung an baaren Ginnahmen bem Theater aufliegen läßt, ohne welche jene Subvention bes Staates wieberum nicht im geringsten ausreichen würde. In ber Blithe bes Nationaltheaters zu Dresben hat baber jeber Sachse, so weit er filr bie Ehre ber Runft sympathisirt, seinen Stold au feten, und jeber Besuch ber Hauptstadt bietet ihm bie Gelegenheit, gegen ein geringes Eintrittsgelb im Theater sich an ber fünftlerischen Ehre feines Baterlandes zu betheiligen, und somit für ein Geringes fich einem Genuffe bingugeben, ber ihm nur burch bie Entsagung, ein Gleiches auch in seiner Brovinzialstadt zu haben, in biefer Flille gemährt werben tann. Hierbei ware jeboch zunächst die einzige Stadt Sachsens zu bebenten, die bisher neben ber Reipziger Deater. Hauptstadt ebenfalls ein stehendes Theater unterhielt, somit also die Kraft betundet hat, aus eigenen Mitteln ben Genug einer Buhne fich zu verschaffen : bieß ist Leipzig. Das bortige Theater hat bis jett burch die Theilnahme ber Stadt allein bestanden: bei vielem Rubmlichen, bas es im Laufe ber Zeiten geleiftet, bat fich boch zu jeder Zeit bei ihm auch bas übel herausgestellt, bas von den Leiftungen eines Theaters unzertrennlich ift, welches feine Subsistenzmittel lediglich nur in feinen Einnahmen gu finden bat: Die Forberungen ber höheren Sittlichfeit und Intelligenz können erfolgreich gegen einen Privatunternehmer nicht geltend gemacht werben, ber gur Übernahme ber Gefahr, bei foldem Unternehmen Gelb gu verlieren, nur burch bie Aussicht auf Gewinn bewogen werben tann, ben er fich auf jebe ibm gut erscheinenbe Weise zu fichern berechtigt fühlt. - Kaft nun ber Staat im Bezug auf bas Theater im Allgemeinen ben Grunbfat in bas Auge, ben wir oben feststellten, bringt er auf Durchflihrung besselben, so muß er ba machtlos erscheinen, wo er nicht zugleich in ber Darreichung ber Mittel sich betheiligt, welche ben Nachtheil herrschender Übelstände abwehren sollen. — Kann ber fächfische Staat in bem vorliegenden namhaften Kalle bem Brivatunternehmer

Leipziger

bes Leitziger Theaters gebieten, ausschließlich nur nach jenen boberen Grundfaben fein Theater zu führen? Kann er ibm, turz berausgefagt, bie Aufführung trivialer Poffen u. bergl. verbieten, fobalb biefe ihm ben Bubrang ber großen Menge fichern follen? - Bermag er bieg nicht, barf er bann Leipzig amingen wollen, jur Aufrechthaltung bes von ihm erfannten richtigen Bringibes aus eigenen Mitteln bas Theater besonders ju unterftuten, ba auch Leipzig bereits feine Steuer jum Bufdug fur bas Baupt = Nationaltheater nach Berhaltnig entrichtet? Nein! Der Staat muß also, um seine Macht auch bierin zu behaupten, - unterftligen. Dieß tann er baburch, bag er zu allernächst einen Theil bes hauptzuschusses Leipzig zutheilt. Stand bas fonigl. hoftheater bisber mit 40,000 Thir. auf ber Civillifte, fo blirfte bas Nationaltheater ju Dresben von nun an mit 30,000 Thir. auszukommen haben, Leipzig fomit 10,000 Thir. jährlicher Subvention zugewiesen, sein Theater zum Nationaltheater erflart, ibm biefelbe Organifation wie bem Dresbener gegeben, und seine Berwaltung somit unter die Berantwortlichkeit des Ministeriums ebenfalls gestellt werben. In einer Bereinigung mit ber Stadt milfte bie Anschaffung bes Inventariums bestritten, ber geringere Auschuft aber burch ben Bortheil erhöht werben, baf Dresben aus feiner zu gründenden (unten weiter zu besprechenden) Theaterschule ihm gute und moblfeile Schauspieler zuführen foll. Die Erklärung, bag bem Nationaltheater zu Leibzig biefelbe Organisation, wie die des Nationaltheaters ju Dresben, gegeben werden foll, macht jebes weitere Eingeben auf bie zuklinftige Berfassung besselben biermit unnöthig, ba ber Unterschied nur in einer verhältnigmäßigen Beschräntung bes Ausgabe=Stat's besteht, welche an bem Prinzipe nichts anbert.

Die Provinzialftäbte.

Reine ber übrigen Provinzialstäbte ift bisber im Stanbe gewesen, sei es auch in noch so burftiger Weise, ein stehendes Theater zu unterhalten. Gelbst Chemnit tonnte bochftens nur mabrend ber Bintermonate genugenbe Ginnahmen bieten. Diese Städte könnten somit keinerlei Anspruch auf fiebenbe Nationaltheater erheben, ba fie erwiesener Maagen nicht im Stande sein murben, ihrer Seits bie bei jebem Bufduffe noch nöthige Unterftutung burch Ginnahmen ju gewähren. Ihre Betheiligung am vaterländischen Nationaltheater mußte baber vorzüglich auf die Gelegenheit bes Besuches ber hauptstadt ober Leipzigs angewiesen werben.

Reifenbe Soaufpiel-

Es haben jedoch in Sachsen zu jeder Zeit Direktoren von Schauspieltruppen truppen. Kongeffionen gur Bereifung verschiedener Provingialftabte von ber Regierung erhalten: biefe Truppen haben bie Provinzialstädte auf längere ober tfirzere Zeit befucht, und somit auch fie in unmittelbare Befanntichaft mit bem Theater gebracht. Wie bochft mangelhaft biefe Beziehungen bes Theaters zum Publifum ausfallen muffen, wie verberblich filr Geschmad und namentlich auch Sitten biefe Wandertruppen von jeher gewesen find, wie tief burch sie Nchtung vor bem Schauspielerstande noch jest, wo er auf ber anderen Seite so glanzend verjogen wird, niedergehalten ift, bieß ift so einbringlich in bem neuerschienenen Buche Chuard Devrient's: "Geschichte ber beutschen Schauspieltunft" bargethan, baß bier nur barauf bingumeisen ift. Der Staat barf biefe Inftitute nicht mehr bulben, vor Allem ichon beghalb nicht, weil er die Uberwachung bes hauptgrunbfates bes Theaters: "auf bie Berebelung bes Geschmades und ber Sitten ju wirten" bei ihnen nicht burchzufilhren vermag. Es ift baber ber Regierung bringend anzuempfehlen, solche Konzessionen nie wieder zu geben noch zu erneuern, und für bas Allernächste bereits babin zu trachten, bie laufenben Rongeffionen einzuziehen und zu fündigen, felbst Opfer für Entschädigung ber Betheiligten nicht ju fceuen, ba ibm bie bochfte Intonfequenz jur Laft gelegt werben mußte, wenn er für bie Sauptstäbte bes Landes jenen nöthigen Grund= fat mit energischer Sorge aufrecht erhielte, bagegen für bie Provinzen ber Berhöhnung besselben sogar Vorschub leistete. Wie jedoch biese Städte für die Einbuße bes vermeintlichen Genusses von früher volltommen entschädigt und ihnen vielleicht gang in bem Maage und in ber Babl, als ihnen bisber theatralifche Borftel= lungen geboten murben, ber Genuß ungleich befferer Aufführungen verschafft werben foll, dieß zu erörtern behalten wir uns nach Besprechung einer zu grunbenben Theaterschule vor.

Schon in rein Blonomischem Betracht hat bisher bas Theater höchst unzwed= Einrichtung magig verfahren, indem es nichts ober boch nichts hinreichenbes gethan bat, Theaterum aus fich felbft fich bie nothige Nahrung für fein kunftlerisches Material zu schaffen: bas Auffinden geeigneter und nütlicher Talente mar bisher bem Zufalle überlaffen; ba nirgends etwas für beren Beranbilbung geschah, waren fie felten, baber toftspielig, ber eigentliche Birtuos fast unbezahlbar.

foule.

So tam es aud, bag eigentliche Bilbung von Schaufpielern gar nicht mehr verlangt wurde, einiges Talent, vor Allem aber erlangte Routine genugte. Daber unter ben intelligenten Klassen ber Nation auch bie noch bestebenbe innere Berachtung gegen ben Schauspieler, jumal Sanger. Diesem Buftanbe, geiftig und materiell so nachtheilig für bas Theater foll für alle Zeiten burch Richard Wagner, Bef. Schriften II. 21

Errichtung einer Theaterschile und burch eine zwedmäßige Organisation berfelben abgeholfen werben: ohne weitere bebeutenbe Koften tann folche Schule
als ein wesentliches Glieb ber Organisation bes anftändig botirten Hauptnationaltheaters einverleibt, und auf folgende Grundlagen errichtet werben.

Organisation ber Soule. Das Ministerium erläßt und wiederholt in halbjährigen Zeiträumen die Bekanntmachung für das ganze Land, daß junge Männer, wenn sie mindestens bereits das 16te, junge Mädchen, wenn sie das 14te Jahr erreicht haben, zur Aufnahme in die Theaterschule zu Dresden sich melden können; die Ältern oder sonstigen Angehörigen der jungen Leute haben diese, sobald sie angenommen sind, drei Jahre lang in Dresden auf anständige und ehrbare Beise zu unterhalten, der Unterricht und alle Mittel zur Entwickelung vorhandener Fähigkeiten wird ihnen unentgeltlich, nach drei Jahren, in denen sich ihr entschiedenes Talent herausgestellt haben muß, auch ihre Bersorgung durch ausreichenden Gehalt zugesichert. Jungen Leuten von ganz entschiedener großer Fähigkeit, denen die Mittel zu dreisährigem Unterhalt in Dresden erweislich abgehen sollten, wird auch dieser Unterhalt durch Unterstlitzung aus einem beständig zu erneuernden Fonds verschafft werden.

Lebrer. Das Lehrerpersonal wird folgenbermaßen gebilbet.

Aus ber Zahl ber Mitglieber bes attiven Theaterpersonales ber beiben Theater ernennt ber Direktor Lehrer ber Schauspielkunft, welche gegen eine seftzusenbe Gehaltzulage ben ihnen zugewiesenen Schillern in ber praktischen Ausübung ihrer Kunst Unterricht zu ertheilen haben.

Ein vom Direttor angestellter Tanzmeister, welcher zugleich bie Fechtfunft versteben muß, sorgt für bie körperliche Ausbilbung ber Böglinge.

(Das bie musitalische Ausbildung, namentlich bie Gesangstunft Betreffenbe, behalten wir uns für bie Besprechung ber Rapelle vor.)

Aus dem gesammten Dichter- und Litteraten-Berein soll ferner, und zwar vom Bereine selbst, ein Lehrer der Ästhetik, dramatischen Kunst und Poesse ernannt werden, welcher als solcher beim Nationaltheater eine seste Ansiellung erhält und aus der Theaterkasse bezahlt wird. Es ist dem Bereine liberlassen zu bestimmen, ob seine Anstellung eine lebenslängliche oder temporäre, wechselnde sein soll. Dieser Lehrer hat in öffentlichen Borlesungen vor dem gesammten aktiven Personale des Theaters unentgeltlich in jeder dem Theater irgend verwandten Beziehung liber Kunst, Litteratur, Geschichte u. s. w. zu unterrichten, und hierbei namentlich

auch auf bie geiftige Ausbildung ber Schiller ber Schauspieltunft, welche biefen Borlesungen ebenfalls beiwohnen, Ruchsicht zu nehmen: nach Ermessen bes Direttors werben bie Schiller ihm auch ju besonderem Unterricht jugewiesen.

Der Anmelbung bes Schillers folgt fogleich eine vorläufige Prufung feiner Aufnahme Fähigfeiten, bemnach Aufnahme ober Zurudweisung erfolgt; im gunftigen Falle u. Raffentritt ber Zögling in bie britte Klaffe ein und genießt ben Elementar= Unterricht, in jeder Abtheilung ber Schauspiel- und Gesangtunft. Rach ber ersten halbjährigen Prilfung vor dem gesammten Lehrerpersonale wird nochmals itber feine Fähigkeiten entschieben: erweden fie teine gegrundeten Soffnungen, fo wird ber Bögling seinen Angehörigen mit ber Empfehlung eines anderen Berufes wieber zugewiefen: ftellen fich bie hoffnungen ficherer beraus, fo tritt er nach einem neuen halbjährigen Rurfus, also mit Bollenbung bes ersten Lehrjahres, in bie zweite Rlaffe.

In ber zweiten Rlaffe foll ber Bögling, bei unausgesetter Fortbilbung burd zwedmäßigen Unterricht, mit ber praftischen Auslibung bes Erlernten auf einem Übungstheater bekannt gemacht werben: felbst mit ber wirklichen Bilbne foll er vertraut werben, und zwar je nach seinen Käbigkeiten burch Mitwirkung im Sangerchor, als Figurant ober nach Befinden burch kleine Sprechrollen. In dieser Rlasse hat er zwei volle Jahre zu verweilen, und nur bei gang besonderem Talente und bei ungewöhnlich ichnellen Kortschritten, die fich in den halbjährigen Prilfungen berauszustellen haben, tounte er icon fruber in bie erfte Rlaffe treten.

In ber erften Rlaffe muß ber Bögling bereits fo weit jum prattifchen Schauspieler berausgebilbet sein, bag er auf bem Ubungstheater jebe seiner Inbivibualität zusagenbe größere ober fleinere Rolle ober Gesangpartie aus einem Rreise bramatischer Schöpfungen, bie ben Standpunkt seiner bis bierber ent= widelten Auffassungsgabe überhaupt nicht überschreiten, jur Bufriebenbeit ber Lehrer burchzufilhren vermag. Sat fich biese Fähigteit bis babin nicht in ibm berausgestellt, ift aber ber Chorbireftor andererseits bamit einverstanden, so tritt er von nun an in das wirkliche Chorpersonal mit dem ihm zukommenden Gehalte ein. Nur wenn auch hierzu bie Fähigkeiten nicht genugend erscheinen, auch sonft beim Theater tein Amt offen ift, bas feinen Rabigfeiten entspräche und zu beffen übernahme er fich geneigt zeigen wurde, muß er noch schließlich entlaffen werben.

Da nun aber für bie sichere und felbständige Fortentwickelung bes bis ju biefer erften Rlaffe gereiften jungen Schauspielers nichts fo nothig ift, als bie Erbrobung seiner Leiftungen und bes Erfolges berfelben vor einem mirklichen Bublifum, nicht mehr blog vor bem ibm vertrauten Lehrerpersonale, so entsteht bie Frage, wie ibm bieß wirkliche Bublitum ju verschaffen sei, ba bas Bublitum ber Sauptstadt zu forbern hat, nicht bie Experimente fünftlerischer Erziehung, fondern beren niöglichst vollendete Resultate vorgeführt zu erhalten. Der junge Schausvieler mare somit auf tleinere Theater zu verweisen; biese Theater muffen aber ebenfalls unter ber Aufficht bes Direktors bes haupttheaters fteben, um ben Einfluß ber Schule fortan noch an ihm ausliben zu können. Dieß wirb am zwedmäßigsten erreicht, wenn bie eingezogenen Konzessionen zur Bereifung ber Brovingialftabte in ibrer Gesammtheit bem Direktor bes Saubttbeaters qugestellt werben: biefer batte baber nach bem fich berausstellenben Beblirfnig eine ober zwei Truppen zu bilben, in benen manches geringere Talent, fatt es ganglich zu entlassen ober bei jener halben Invalibibat, welche Berforgung noch nicht julafit, bem boberen Intereffe ber Sauptbubnen aber binberlich ju werben beginnt, zunächft noch zwedmäßig verwendet werden könnte. Diese Truppen wurde er Regisseuren ober Direktoren seiner Bahl jur Rubrung anvertrauen, jugleich ihnen aber bie Boglinge erfter Rlaffe je nach ihren Fähigkeiten einverleiben, um biesen somit die Laufbahn als praktische Schauspieler ober Sänger auf gut geleiteten Provinzialbühnen zu eröffnen. Die Böglinge ber erften Rlaffe tonnen somit bereits einen Behalt beziehen, ber am zwedmäßigsten für Alle auf einen gleichen Aufat ju bringen ware. Der aus biefen Zweig-Unternehmungen bei irgend geschickter Leitung immer noch zu verhoffende Überschuft kann aber au einem Konds ganglich unbemittelter junger Leute verwendet werben, beren bei ber Besprechung ber Annahme von Zöglingen näber gebacht worben ift.

Der Direktor, ober ein von ihm Bevollmächtigter, wird so oft als möglich bie Leistungen ber Zöglinge auf ben Provinzialtheatern selbst in Augenschein nehmen, von ber Reise ber einzelnen Talente sich überzeugen, und je nach dem Bedürsniß des Nationaltheaters das Personal desselben durch völlige Anstellung der Geeigneten ergänzen. Dieser Bortheil, gute und wohlseile Schauspieler aus diesem Institute sich zu verschaffen, soll nun dem Nationaltheater zu Leipzig ebensalls zustehen, so daß beide Nationaltheater des Landes aus dieser Theaterschule sich ergänzen. Die Direktoren beider Nationaltheater haben sich siber die Anstellung jedes Zöglings nach ihrem Bedürsniß unter sich zu verständigen.

Erhält ein Zögling der ersten Klasse den Antrag zu einer Anstellung an punctung einem auswärtigen Theater, so hat er dieß dem Direktor anzuzsigen: sindet dieser an beiden Nationaltheatern sozleich oder binnen einem halben Jahre teine gleiche Stelle sür ihn frei, so hat er dem Zöglinge die Erlaubniß zur Annahme jenes auswärtigen Antrages zu ertheilen, damit der ganzen Einrichtung durchaus tein Begriff von Menschentauf und "Handel verbunden sein soll. Dagegen würde es den Direktoren beider Nationaltheater sür den Fall, daß in der ersten Klasse der Zöglinge kein Talent vorhanden sei, welches eine im Personale entstandene Lücks zweckmäßig auszussüllen vermöchte, ebensalls freistehen, von auswärtigen Theatern her dem Bedürsnisse abzuhelsen.

Der Bortheil bieser Einrichtungen für bas Theater und bie theatralische Kunst ist unbestreitbar: — bas Theaterinstitut wird für bas gesammte sächsische Baterland zu einem organischen Ganzen, welches sich aus sich selbst erneut und fortbilbet, und dem Schauspielerstande die vollkommenste Achtung und Gleichstellung mit jedem anderen Staatsbürger zusichert, weil seine Grundbedingungen auf denen der größten Bildung beruhen. —

Ein besonderer Bortheil entspringt filr ben boberen sittlichen 3med bes Staates baraus, bag er biefen 3med für jeben Theil bes Gangen in Forberung ftellen fann; seine Machtlosigkeit über die auf Gelbsthulfe angewiesenen Provingialtheater ift aufgehoben, und hierbei ift namentlich auch ber wichtige Umftanb in bas Auge ju faffen, bag ber Direttor bes haupttheaters es volltommen in ber Sand bat, bem Bublitum ber Provinzialftabte bie Borftellungen nur folder Stude vorführen ju laffen, welche von ber Intelligenz bes Landes — hierber begliglich burch ben vereinigten Ausschuß vertreten — als bem boberen Bringib ber bramatischen Runft entsprechend erfannt worden find. Er wird ben 3meigtruppen erstens nur gute Stilde einftubiren laffen, zweitens, mas febr wichtig ift, nur folde, welche fich für beren Kräfte und Fabigfeiten eignen und jugleich bem bescheibenen Rahmen fleinerer Bilhnen entsprechen, mahrend jett bem Befdmad und Sitten bochft verberblichen Buftanbe nicht gewehrt werben fann, in welchem 3. B. Opern und Stilde, welche für die toloffalen Dimensionen ber größten Barifer Theater berechnet find, mit ben jammerlichften Entstellungen, von bem mangelhaftesten Berfonale und auf ben ungeeignetften Bubnen ju reproduziren versucht wirb.

Der höhere Zwed ber Kunft wird somit bis in bas kleinfte Berhaltniß richtig ersaft und burchgeführt, baber also bem gesammten Baterlande ein ent-

sprechender Antheil an dem Nationaltheater, allen intelligenten Kräften der Nation volle, freie Betheiligung dabei zugesichert, dadurch zugleich aber auch die vernünftigste und zweckmäßigste Fortentwickelung desselben nach der Fähigkeit und dem Willen der Nation begründet werden.

In Bezug auf die Provinzialtheater ist noch nachzutragen, daß, da 1) die Organisation in ihrem Betress nicht eher wird in's Leben treten können, als dis eine erste Schülerklasse so weit als nöthig gebildet sein wird, also mindestens erst in vier dis sühren, und da 2) die lausenden Konzessionen nicht sogleich werden einzuziehen sein, durch zu plögliche Einziehung derselben auch zu viel Betheiligte sogleich brodlos gemacht werden dürsten, — dis zum allmählichen Ablauf und als letzer Termin ihrer Einkösung ebensalls vier dis sühn Jahre sestgesetzt werden mögen, nach welchen sämmtliche Konzessionen erloschen und eingezogen sein sollen. Dieß würde jedoch am zweckmäßigsten sogleich den Inhabern der Konzessionen zu instnuiren sein, zumal da in der gegenwärtigen bewegten Zeit an und sür sich diese Konzessionen wenig Bortheil gewähren, indem die meisten Truppen — namentlich im Angesicht des Sommers — in der Ausschlung begriffen sind.

Bunachft aber ftellt ber Minifter einen Direktor bes Dresbener Nationaltheaters an, mit bem Auftrage, bie neue Organisation, in bem Maaße und so allmählich als ihm bas zwedbienlich erscheint, in bas Leben zu rufen.

Bahl ber Bei ber hiermit beabsichtigten Organisation eines beutschen Ebeatervor-Rationaltheaters für das Königreich Sachsen ist es völlig unmöglich, baß entschiedene Misbräuche und Übelstände andauernd bestehen könnten, sie müßten denn in der Unfähigkeit oder dem üblen Willen der bei dieser Organisation vollkommen mitbetheiligten Nation selbst begründet sein: für diesen undenklichen Fall würde jedoch auch kein

Machtgebot ber Welt abhelfen können. Daher mürbe jebe nähere Bestimmung ober Borschrift, außer ber für die Organisation selbst nöthigen, durchaus überflüssig sein: benn die Zwedmäßigkeit berselben entspringt lediglich aus der Sache selbst. Nur einen Punkt halten wir noch für so wichtig, daß seine Erörterung im Boraus uns nöthig erscheint: dieß ist die Festsehung der Zahl theatralischer Borskellungen.

In Dresben hat zulett bie Annahme stattgefunden, an jedem Abende ber Boche - also fiebenmal wöchentlich - im Theater zu spielen. Der größte Rachtheil für den Geift und die Beschaffenheit der Borftellungen bei Festhaltung biefer Annahme ift unverkennbar, wenn man bebenkt, bag Borftellungen noch fo beliebter Stude nicht schnell und häufig nach einander wiederholt werden können, ba bas Theater= Bublikum nicht mannigfaltig und groß genug ift: - bag bemnach ein mannigfaltiger Wechsel ber Stude und ihrer Gattungen junachst nur vermag, die nöthige Theilnahme bes Bublitums am Theaterbesuch zu fesseln; — bag folglich fast bas ganze Repertoir einer Boche aus verschiedenen und verschiedenartigen Studen gusammengesett fein muß, biefe Anforderung aber die Möglichkeit genugender Vorbereitung und somit der Verantwortlichkeit für möglichst vollendete Aufführung ber Stude ausschließt. Sollte in ber Theorie biefer große Übelftanb überwindbar erscheinen, so hat alle Braris es bagegen vollständig widerlegt. Es hat sich gefunden, daß bei biefer starken Anzahl von Aufführungen in jeber Woche biefer ober jener beabsichtigten Borstellung hinderniffe entgegengetreten find und verursacht haben, bag, um der Konvention zu genügen, sogenannte Aushülfsvorstellungen zu Stande tamen, welche in ber Regel von einer Beschaffenheit find, daß fie dem anwesenden Bublikum den Besuch des Theaters für ein nächstes Mal verleiben, bem fünftlerischen Interesse aber außerbem von bochftem Nachtheil find, indem fie burch fich ben Begriff bes Bandwertsmäßigen in Fülle auftommen laffen und nähren.

Der Ermägung biefer, auch von ber bisherigen Theaterverwaltung polltommen anerkannten Übelftande, murbe hauptfächlich gegenüber= geftellt: Dresben habe zu viele Frembe und folche Leute, die an einem Abende, an bem fein Theater mare, nicht miffen murben, wie fie die Zeit hinbringen follten. In diefer Erwiderung liegt unferes Erachtens die bitterfte Anklage ber bisher verbreiteten Ansicht vom Theater. Also nur wenn die Leute nicht wiffen, was sie vor langer Weile mit einem Abende anfangen sollen, nahm man an, bag fie bas Theater besuchen murben? In ber That, bei einem großen Theile bes Bublikums ift diese Anficht jur Gewohnheit, bas Theater somit zu einer blogen Unterhaltungsanftalt, jum Beitvertreib als Surrogat für Rartenfpiel u. bergl. herabgefunken. Wollten mir nun von vornherein nicht eine bei weitem höhere und würdigere Ansicht vom Theater in's Auge faffen und jur Geltung zu bringen suchen, so begriffen wir nicht, mit welchen Ansprüchen wir die thätige Unterftusung ber Nation irgendwie für dieses Institut zu forbern uns unterfangen follten. Unsere Unsicht ift baber, wie wir sie bargethan haben, eine eblere; nach ihr beanspruchen wir die vollste und regeste Theilnahme ber gesammten Nation an einer fünstlerischen Anstalt, welche im Berein mit allen Runften ihren Zwed in ber Berebelung bes Geschmackes und ber Sitten erkennt. Diese Theilnahme bes Bublikums muß eine thätige, energische, - nicht schlaffe und oberflächlich genugfüchtige fein. Schon aus biefem Grunde muffen wir baran benten, uns ihm nie in einem handwerksmäßigen Lichte ju zeigen, ihm nie Borftellungen vorzuführen, welche in ber gewöhnlichen Theaternoth zu Stande gekommen find: fondern jede muß den Stempel möglichster Bollendung an sich tragen, damit die Runft stets ihre Achtung gebietende Burde behaupte. Dieg wird zunächst auch mit burch Beschränkung ber sogenannten Spieltage erreicht merben. - Aber noch andere Grunde find bafur anzuführen; nämlich, wenn bas Theater eine rege und möglichst unausgesette Theilnahme ber Nation unterhalten foll, muß es diese Theilnahme sich nicht baburch verscherzen, daß es das Publikum Tag für Tag auffordert; es muß an bestimmten Tagen der Woche freiwillig zurücktreten, welche dem Staatsbürger zu seiner Betheiligung an der Berathung des Volks-wohles, der Familie für den Genuß ihrer selbst, sowie den anderen ungemischten Künsten, namentlich der selbständigen Vokal = und Instrumental=Musik zu Aufführungen zugewiesen sein müssen. Somit tritt auch das Theater und seine Angehörigen zu dem Staate in ein harmonisch betheiligtes Verhältniß.

Bolltommen irrthümlich ist die Annahme, als ob bei einer Besichränkung der Spieltage die Einnahme leiden müsse: — einige gute Einnahmen der Boche entschädigen kaum für die, bei Überhäufung der Spieltage unvermeidlichen, mehreren schlechten. Ist die Theilnahme des Bublikums auf eine geringere Zahl von Borstellungen beschränkt, so wird es diesen auch ausschließlicher sein Interesse zuwenden: das Bewußtsein, jeden Abend ein gewisses Bergnügen genießen zu können, stumpst das Berlangen darnach ab. Es wird und muß sich unausbleiblich herausstellen, daß z. B. fünf gute Borstellungen einer Boche besser besucht sein und mehr eintragen müssen, als sieben mittelmäßige, unter denen einige ganz schlechte. Ein unbedingter Gewinn ist schon die Ersparniß der Tageskosten und somit die Resduktion des jährlichen Ausgabe-Etats.

Daher möge von vornherein eine Bestimmung festgesetzt werben, wonach z. B. die Spieltage am Nationaltheater zu Dresden von der Zahl sieben auf höchstens fünf herabgesetzt werden, und so für Leipzig verhältnismäßig ähnlich.

## Das mufikalische Institut.

In unmittelbarem Zusammenhange mit dem Theater steht die musikalische Kapelle.

Dieses Institut, ursprünglich (wie feine Benennung eğ "Rapelle" bekundet) jur Berherrlichung bes Gottesbienftes burch musikalische Feier beffelben begründet, erhielt junachft feine weltliche Bestimmung burch feine Mitverwendung jur Ergegung bes fürftlichen Hofes bei Festen u. bergl.; ju biefen Ergenungen gehörte früher namentlich auch die italienische Oper. Im Laufe ber Zeiten ift bie Bestimmung biefes Institutes immer mehr ber Beltlichkeit zugewendet und ber Offentlichkeit jum Mitgenuffe feiner Leiftungen erfchloffen worden, fo bag endlich feit Errichtung bes hoftheaters feine Berwendung jum allergrößten Theile biesem jugewiesen ift: bie Rapelle hat zwar noch in berfelben Ausbehnung wie früher ben mufikalischen Rirchendienst zu versehen, und es ist baber auf ber Civilliste Gr. Maj. bes Königs namentlich um biefer Bestimmung willen feiner gebacht; ber bei weitem überwiegend geworbene Theil seiner Beschäftigung tommt jeboch bem Theater ju gut, in welchem für Schaufpiel und Oper bas Orchefter einzig von ihm gestellt wirb. Seine Benutung zur Privatunterhaltung bes Hofes hat sich von felbst auf

biese Weise außerorbentlich beschränkt; die Rapelle hat in der letten Beit nur am Reujahrstage mährend der königlichen Tasel, und am zweiten Ostertage bei einem Hosseste, einen Theil der Unterhaltung zu besorgen gehabt, außerdem sind an verschiedenen Abenden, namentlich des Winters, einzelne Virtuosen der Rapelle zur Unterhaltung des Hoses mit verwendet worden. Der Genuß an den Leistungen des Institutes ist somit sast ausschließlich der Öffentlichkeit zugewendet, und zum größten Theile bestehen diese in seiner Mitwirtung dei den Theateraufführungen, sowie in großen Konzertaufführungen selbst: seine ursprüngliche Bestimmung für die Kirche beschränkt sich gegenwärtig fast lediglich nur auf die Beibehaltung der Anzahl der Dienste; der Geist derselben hat namentlich daburch großen Abbruch gelitten, daß der vokale Theil der Kapelle sast gänzlich vernachlässigt worden ist, ein Gegenstand der Betrachtung, dem wir uns alsbald ausschichtig zuzuwenden beabsichtigen.

Unter solchen Umftanden ift benn vorzüglich ber instrumentale Theil ber Kapelle, bas eigentliche Drchester, zu entsprechenber Bluthe gebiehen: er ist es, ber bie Ehre bes ganzen Institutes getragen und der Nation Achtung vor ihm gesichert hat. Seine Erhaltung und zeitgemäße Fortentwickelung murbe baber nicht nur im außersten Intereffe ber Runft, sonbern auch im Bunfche ber Nation begründet sein. Es fragt sich aber, ob die jur Erhaltung ber Kapelle auf ber Civilliste jährlich ausgesette Summe nicht zweckmäßiger als bisher verwendet werden tann, um in ihr ein musikalisches Inftitut herzustellen, in beffen Organisation sammtliche Theile ber absoluten Musik eingeschloffen und gleichmäßig vertreten seien, bas ferner in fich selbst die Quelle ber Erneuerung und Fortbilbung ernähre, und bas endlich für die Bflege ber Musik im gesammten fächsischen Bater= lande von Nugen mare? Die Lösung bieser michtigen Aufgabe ift allerdings bisher vernachläffigt, ja die Aufgabe selbst nicht erkannt worden; und in bemselben Grade, wie beim Theater, ift biefer Übelftand auch hierbei barin begründet, daß zu der obersten Leitung auch

bes betreffenben Institutes bis jest berselbe Beamte bes Hofftaates bestellt worden ist, bei dem ein spezielles künstlerisches Sachverständniß nicht vorausgesest wurde, ohne welches, auch bei dem redlichsten und vortrefflichsten Willen zu dem Besten, das wahre Beste für die Kunst selbst doch nie erkannt werden kann.

Die Bahl ber Mitglieber eines folden mufikalischen Inftitutes ift nach bem vorhandenen, namentlich durch die Räumlichkeit ber Runftlokale genau fich bestimmenden Bedürfniffe ein= für allemal als zweckbienliche Norm festzuseten: bie Anforberungen an die einzelnen Glieber bes Organismus find ein= für allemal genau zu ermitteln; bie verhältnigmäßigen Ausgaben bafür bilben in ihrer Gefammtheit ben Etat, welcher ebenfalls von vornherein fest bestimmt wird, und somit bleibt ber Berwaltung nur die Aufgabe, nach Ermeffen ber fünftlerisch'en Zwedmäßigfeit bie Ausfüllung bes Ctats anzuordnen. und hierzu tann nur Derjenige berufen fein, bem bie fünftlerische Leitung bes Inftitutes mit ber unmittel= baren Berantwortlichfeit für beffen Leiftungen über= tragen ift, und bas ift ber Rapellmeifter (ober musikalische Dirigent), wie beim Theater ber sachverftanbige, aus bem Theater selbst hervorgebildete Direktor. Seine Berantwortlichkeit muß jedoch bem Institute gegenüber mohl begründet sein, und bieg wird burch eine verfaffungs= mäßige Organisation besselben am sichersten erreicht werben. Organisation bes Institutes ist baber juvorberst in bas Auge ju faffen, und nach Ermittelung beffen, wie ber jährliche Stat am amedmäßigften gur harmonischen Beschaffung eines vollständigen Gangen zu permenden sei, merben sich die Glieder sicherer herausstellen, melde in felbständiger Bertretung und Betheiligung jur Aufrechthaltung bes guten fünftlerischen Beiftes felbst beitragen follen. -

Gefange.

Das Infirumentalorchester tritt bei allen Auffilhrungen, sei es in ber Kirche, im Theater ober in Konzerten, in mehr ober weniger unmittelbares Zusammenwirken mit bem Gesausschor: für die Kirche werden wir nachweisen, daß, nach allen Begriffen von einer würdigen Kirchenmusit, das Orchester sogar vor dem

Gefangschor zurlichtutreten bat. Diefer febr wichtige Theil bes gefammten mufi= talischen Institutes nun, wie ift er gegenwärtig beschaffen?

Allr ben Kirchengefang find aus bem Rapellfonds eine Angahl Ganger Rinden. befolbet, welche nach ber Eigenschaft, ob fie fatholischen Bekenntnisses find, aus ber Bahl ber Opernfanger angestellt werben: ju bemerten ift hierbei, bag icon bes geforberten Glaubensbekenntniffes wegen bie Auswahl schwierig und beschränft ift, bag ferner bisher bie Unterftlitung eines Kirchengehaltes oft auch jum Unterhalt von Sängern verwendet murbe, welche für ben Operngefang bereits halbe Invaliden waren, ober folder, beren Gehaltsforderungen ber Theatertaffe zu läftig fielen, baber ein Theil berfelben auf ben Kapellfonds übertragen wurde, jedoch gegen die stillschweigend getroffene übereinfunft, fo lange bie Stimme bes Sangers in Rraft fur bie Buhne fei, fie fur bie Rirche nicht in Anspruch zu nehmen. Die Zahl biefer sogenannten "Solosänger" wurde burch fünf bis feche tatholische Theater-Choristen verstärtt, fo daß die Gesammtzahl ber Männerstimmen gegenwärtig vierzehn betrug. Die Frauenstimmen: Sopran und Alt, wurden mit zehn bis zwölf Knaben aus ber hiefigen tatholischen Freifoule (für biefen Zwed meistens aus Böhmen refrutirt) befett, welche von einem "Instructor" einstudirt werden. Für Sopran und Alt waren früher italienische Raftraten als Solofänger angestellt, welche jett ber sittlichen Stimme ber Zeit ganglich gewichen find. Diese 24 bis 26 Sanger, welche ein eigentliches Chorinstitut ihrer bochst verschiedenen Beschaffenheit wegen gar nicht ausmachen, werben nun in ber Kirche von einem 50 Mann ftarken Orchester begleitet: bas Orchefter, in einem unverhältnißmäßigen Übergewicht gegen bie Sänger, führt im Berein mit biesen Kompositionen aus, welche von ben im vorigen Jahr= hundert bis in den Anfang dieses in der hiesigen Kapelle angestellten Kapell= meistern verfaßt worben find, und jum größten Theile einem Style angehören, in bem (veraltete) weltliche Birtuosität am meiften, firchliche Burbe mit geringen Ausnahmen aber fast gar nicht vertreten ist. Dieß für jett nur beiläufig erwähnt, bestätigen wir, daß die foeben bezeichneten Ganger bas einzige ber Rabelle einverleibte Botalinftitut bilben.

Der Theaterchor ift in ber letten Beit ber Gegenstand neu erregter Gorg- Theaterchor. falt gewesen. Bor noch 30 Jahren war ihm, zumal in der damals ausschließlich herrschenden italienischen Oper, eine so geringe Wichtigkeit zugetheilt, bag er in einer nur schwachen Anzahl von Chorfangern vertreten mar. Seit bem Bervor-

fänger.

treten einzelner beutscher, namentlich aber auch ber mobernen großen frangefischen Opern, ift seine bobere Bichtigfeit immer mehr erkannt und find von Beit zu Zeit ben tunftlerischen Forberungen für seine Berftartung allmählich Bugeftanbniffe gemacht worben. In neuester Zeit find auch Schritte gescheben, ben Chorfanger in Bezug auf Gehalt und Berforgungsmöglichkeit aus einem Buftand tieffter Erniedrigung zu emanzipiren. Die Anspruche an ben einzelnen Chorfanger find allerdings, bem bramatischen Sanger und auch bem Mitgliebe bes Orchesters, von bem individuelle kunftlerische Ausbildung ebenfalls gefordert wird, gegenübergehalten, geringerer Natur: für ihn genügt ber Besit einer Stimme untergeordneterer Gattung, ein unanstößiges Außere und Rleiß. Seine nutliche Berwendung und erfolgreiche Birtfamteit im volltommen gleichmäßig geordneten Berein mit seinen zahlreichen Kollegen ift haubtsächlich bas Berbienft bes Chorbirettors, ber ihn fur biefen Zwed erzieht. Immerbin fann und barf bie ftaatliche Gesellschaft aber nicht bulben, ju bem 3med ihrer boberen Bergnilgungen ben Choriften als Stlaven verwendet zu feben, und bas mar und ist er, wenn bei einer starken Beschäftigung, die ihm jeden anderen Erwerd unmöglich macht, sein Gehalt fast taum zum allernöthigsten Auskommen ausreichte, feine Berforgung bei eingetretener Unfähigfeit aber nur in feltenen Fällen ber Gnabe bes Rönigs empfohlen werben tonnte. Biergegen ift in ber neueften Beit einige, boch aber nicht volltommen ausreichenbe Sorge getragen worben. Bor Allem ift aber noch fein funftlerischer Bestand ungenügend: bei feinem Busammenwirten mit bem Orchefter ber Rapelle ift er zumal ber Stärke nach im entidiebenen nachteil, seine fünftlerische Bucht burd eine wirklich organisirte Chorschule noch nicht hinlänglich begrundet. Diese Ubel treten in der Oper und im Konzert namentlich noch ftorend hervor.

Dotirung eines Chorin= ftitutes.

Nach bem neuesten Bestand sind bie Ausgaben ber Theatertaffe für ben Theaterchor, mit Chordirektor, 8000 Thir.; hierzu tritt die Bezahlung eines Hilfschores von Militairfangern, welcher zu ben meisten Opern binzugezogen wird, woburch bie Gefammtausgaben ziemlich auf 10,000 Thir, fteigen. Schlagen wir baber 10,000 Thir. als bie nöthige Summe an, welche vom Dresbener Theater filr einen guten Chor bewilligt werben muß, fo nehmen wir ein= für allemal biefe 10,000 Thir. als flebende Ausgabe von ber Subvention für bas Theater fort; aus bem Rapelletat ziehen wir bagegen bie 5000 Thir., welche gegenwärtig für bas Kirchengesangeinstitut verwendet werben, heraus, so erhalten wir 15,000 Thir., und biefe find unferer auszuführenden Berechnung gemäß ausreichend jur Dotirung eines Chorinftitutes, welches, bem Orchefter ber Rabelle entsprechend gur Seite flebend, in Rirche, Theater und Kongert seinen Blat wurdig ausfüllen wirb.

Die Ausführbarfeit biefes Entwurfes ift junachft burch bas Eingeben bes bisberigen Rirchengesangsinstitutes bebingt: von biefem ift bier baber ausführlicher zu fprechen.

Soll bie fatholische Rirchenmusit, unter ben bestehenden Reit= ftimmungen gumal in ber tatholifden hoffirche gu Dresben, mit tatbolifde gerechtem Unspruche erhalten werben, so muß fie bie fast ganglich verloren gegangene Burbe religiöser Erhabenheit und Innigkeit wieber Pabst Marzellus wollte im 16. Jahrhundert die Musik ganglich aus ber Rirche verweisen, weil die bamalige scholaftisch spefulative Richtung berselben die Innigkeit und Frömmigkeit bes reli= giösen Ausbruckes bedrobte: Balestring rettete bie Rirchenmusik por ber Berbannung, indem er biefen nöthigen Ausbruck ihr wieder verlieb: feine Werte; sowie bie feiner Schule und bes ihm junächft liegenben Jahrhunderts schließen die Blüthe und höchste Bollendung katholischer Rirchenmusik in sich: fie find nur für ben Bortrag burch Menichenftimmen gefdrieben. Der erfte Schritt jum Berfall ber mahren katholischen Kirchenmusik mar bie Einführung ber Orchefter = Instrumente in biefelbe: burch fie, und burch ihre immer freiere und selbständigere Anwendung, bat sich dem religiösen Ausbruck ein sinnlicher Schmuck aufgebrängt, ber ihm ben empfindlichsten Abbruch that, und von dem ichablichsten Ginfluß auf ben Gefang felbft wurde: bie Birtuosität bes Instrumentalisten hat endlich ben Sänger ju gleicher Birtuosität herausgeforbert, und bald brang ber weltliche Overngeschmad vollständig in die Rirche ein: gewiffe Sate bes beiligen Textes, wie: Christo eleison, murben ju stehenden Texten für opernhafte Arien gestempelt, und nach bem italienischen Mobegeschmade ausgebilbete Sanger zu ihrem Bortrage in bie Rirche gejogen. -

In Dresben.

Der Zeit, in ber biese ganglich verberbte und entweihte Richtung jur herrschenben geworben mar, gehört bie Ginrichtung eines tatholischen Hofgottesbienstes in Dresben an : von biefem Ausgangspuntte hat fich bie Rirchenmufit in ber hiefigen tatholischen Soffirche ausgebreitet, in biefer weltlichen Richtung fortgebilbet. Durch Berbeischaffung toftspieliger Sanger, namentlich von Raftraten, murbe ben Romponisten die Aufgabe gestellt, auf die Ausbeutung und Berwendung diefer Talente bedacht ju fein, und fammtliche Rirchenkompositionen, welche gegenwärtig noch ben verwendbaren Vorrath für ben musikalischen Gottesbienft ausmachen, gehören bis auf einzelne, hie und ba, und in den einzelnen Theilen zerstreute Ausnahmen, dieser mit Recht jest als verwerflich und ben gefunden religiösen Beift geradezu verhöhnend erkannten Geschmackerichtung an. Kügen wir bem nun noch hinzu, daß bie Bebingungen, welche für Dresben jene Rompositionen hervorriefen, jest erloschen, daß nämlich bie Sanger, zumal die Raftraten, jest nicht mehr vorhanden find, daß daher die für ihre Birtuofität berechneten einzelnen Gefangsstücke jest von Sangern, benen biese Birtuofitat ganglich fremb ift, bie Partien ber Kastraten namentlich von Knaben stumperhaft vorgetragen werden muffen, fo tritt bas Wibernatürliche, oft Emporenbe ber Beibehaltung biefer Rirchenmufit mit Entschiedenheit heraus. — Als nächstes Mittel gur Abhülfe könnte vorgeschlagen werben, einige Sangerinnen in die Rirche einzuführen, um die Raftraten zu ersetzen: fernerhin das Repertoir ber Rirchenmusikstude selbst forgfältig aus solchen Rompositionen auszumählen, welche jener schlechten Richtung am wenigsten angehören. Seitbem bie Rirchenmufit burch Ginführung ber Orchesterinftrumente im Allgemeinen von ihrer Reinheit verloren hat, haben nämlich nichtsbestoweniger die größten Tonseter ihrer Zeiten Rirchenstude verfaßt, die an und für fich von ungemeinem fünftlerischen Werthe find : bem reinen Rirchenstyle, wie es jest ihn wiederherzustellen aus fo vielen Grunden an ber höchsten Zeit mare, gehören auch diese Meisterwerke bennoch nicht an: fie find absolute musikalische Runstwerke, die zwar auf der religiösen

Bafis aufgebaut find, viel eber aber gur Aufführung in geiftlichen Kongerten, als mahrend bes Gottesbienftes in ber Rirche felbft fich eigenen, namentlich auch ihrer groken Reitbauer wegen, welche ben Werken eines Cherubini, Beethoven u. f. w. bie Aufführung mahrend bes Gottesbienftes ganglich verwehrt. Wollten wir nun, indem wir aber immer noch auf volle Reinheit ber Kirchenmufik Bergicht leifteten, Diese Meifterwerke ber Romposition, z. B. burch Kürzungen, zu dem Gebrauch in unserer katholischen Soffirche herrichten, so entstünde in ber Räumlickkeit unferes Chores felbst ein unüberwindliches Sindernig. Der Raum, ber für die Aufstellung des Orchesters und Chores uns gegeben ist, murbe ohne einen ganglichen Umbau, und somit ohne Berftorung ber architektoni= ichen Anlage bes gangen Schiffes, nicht in bem Maage erweitert werben können, bag eine ber nothwendigen Starte bes Orchefters entsprechende (für diese Kompositionen aber unbedingt nöthige) Anzahl von Chor= fängern Blat fände. 'Die menschliche Stimme, bie un mittel= bare Trägerin bes heiligen Wortes, nicht aber ber inftrumentale Schmud, ober gar die triviale Beigerei in ben meisten unserer jegigen Kirchenftude, muß jedoch ben unmittelbaren Borrang Botalmufit in ber Rirche haben, und wenn bie Rirchenmufit ju ihrer ur= sprünglichen Reinheit wieder gang gelangen foll, muß bie Bokal= mufit fie wieder gang allein vertreten. Für die einzig nothwendig erscheinende Begleitung hat das driftliche Genie das murbige Inftrument, welches in jeder unserer Kirchen seinen unbestrittenen Blat hat, erfunden; dieß ift bie Orge I, welche auf bas Sinnreichste eine große Manichfaltigkeit tonlichen Ausbruckes vereinigt, seiner Natur nach aber virtuose Verzierung im Vortrag ausschließt, und burch finnliche Reize eine außerlich ftorenbe Aufmerksamkeit nicht auf fich ju ziehen vermag. Für bie Aufstellung eines ftarten Sangerchores, statt bes Orchesters, ist bie und überwiesene Räumlichkeit in ber hiefigen fatholischen Soffirche gang vorzüglich geeignet, und es muß bie Wirkung feines Bortrages eine ungemein icone und erhebende in diesem Gebaube sein, welches in seiner Akustik ber ruhiger sich bewegenden Ricarb Bagner, Gef. Schriften II. 22

menschlichen Stimme von größtem Bortheil ift, mabrend bas unrubiger fich bewegende Inftrumentale von oft höchft nachtheiliger Wirkung für bas Gehör und somit für bas Verständnig ber Musik wird, ba ber außerorbentlich thätige Schall es verwirrt und jur Diffonang bringt.

Ginführung von Frauen und Pro= bie Rirche.

3mei hinderniffe fteben junachft ber Ginführung ber reinen Botalmufit in unsere tatholische hoftirche entgegen. Das erstere, burch einen geeigneten Ent= teftanten in schluß ber betreffenden Beborde sogleich zu beseitigende, besteht in ber, für Herftellung eines guten und ftarten Chores nothwendigen, Zulaffung von Frauen, fowie in ber Unmöglichfeit, bas Personal nur aus Mitgliebern bes tatholischen Rirchenverbandes zu ftellen. Wir beabsichtigen mit ber gangen Einrichtung lediglich die Bieberherstellung einer mahrhaft erhebenben, religiöfen Rirchenmufit: ber tatholifden Beiftlichfeit fann aus allen erbentlichen Gründen nur baran gelegen fein, bieß Unternehmen auf jede Beise gu förbern. Frauen find bereits in vielen tatholischen Kirchen anderer Länder für ben Kirchengesang zugelassen worben: bestände für Dresben aus bem Grunde, baß ber an und für sich prunkende katholische Gottesbienst in einer zum überwiegend größten Theile protestantischen Stadt burch ben Umftand, bag auch Frauen babei betheiligt waren, noch mehr eine blog neugierige Maffe in bie Rirche gieben möchte, ein besonderes Bebenten bagegen, so mare bem ju erwibern, baß — ba bem weiblichen Geschlechte boch an und für sich ber Besuch selbst bes Schiffes aus reiner Neugier ebenfalls nicht gewehrt werben tann, in ber erhöhten Stellung auf bem Chor ihm mohl noch eber ein Plat anzuweisen mare, und baß ja außerbem ihr beutlicher Anblid burch ein ben Chor umgebenbes Gitter verwehrt werben könnte; jumal burfte aber auch bie Berficherung genfigen, bag bie gefeierten Birtuofenstimmen ber Oper pringipmäßig nicht zur Rirche bingugezogen werben follen, ba bie etwa vorzutragenben "Soli" von ber Beschaffenbeit sein werben, bag für ihren jeinfachen Bortrag bie sogenannten Chorführerinnen volltommen ausreichen. — Die Anforberung fatholischen Glaubensbekenntnisses bei jedem Mitgliede bes Chores bürfte von der fatholischen Geiftlichkeit in einem fast burchaus protestantischen Lande in unserer Zeit wohl taum mehr als unzubtseitigend festgehalten werben, schon weil wir baburch ben meisten Kindern des Baterlandes die Berforgung durch dieses Chorinstitut verwehren mußten. Bur überwindung biefes Bedenkens wird aber noch bie Übereinkunft genfigen, bag ber eigentliche Ceremoniengefang nur von einer Angahl tatholischer Mitglieber bes Chores besorgt werben foll.

Das zweite, erst mit ber Zeit allmählich zu überwindende Hinderniß Aumähliche besteht in dem Mangel an Borrath der nöthigen Kirchenstlicke für eine Bokal- Einführung. musik. Ihm kann nur nach und nach abgeholsen werden, und es möge dafür folgendes Bersahren eintreten.

Schon jetzt werben eine Angahl geeignet erscheinenber Rompositionen Baleftrina's und feiner Nachfolger ausgefucht: bie Rapellmeifter erhalten ben Auftrag, bie verloren gegangenen Überlieferungen für ben Bortrag berfelben nach tlinftlerischem Ermeffen wieber herzustellen, biese Berte somit, wie bieß erwiesener Magen sehr wohl möglich ift, zu der vollen Frische und Wärme religiösen Ausbruckes wieder zu beleben, und für bas Einstudiren in biesem Sinne Sorge ju tragen. - Aus einem weiter unten ju ermittelnben Konbs werben an fammtliche Komponisten bes Baterlandes und Deutschlands liberhaubt Breise für gute Rirchenkompositionen im reinen Botalfat. qualeich auch für Auffindung alterer Kirchenfompositionen mit zwedmäßiger Wieberauffrischung und Bezeichnung bes Bortrages berfelben ausgeschrieben. - Bis nun mit ber Zeit das Repertoir ftart und mannigfaltig genug geworben ift, um ben ge= sammten Bebarf eines Kirchenjahres bamit auszufullen, muß ber bisberige Bestand ber Kirchenmusit in ber Weise aufrecht erhalten werben, bag junachst nur ausnahmsweise ab und zu ber Dienst burch reine Botalmufit mit verstärktem Chor verseben wird; in bem Berhältniffe nun, als ber Borrath an Bokaltompositionen anwächst und zugleich die jetzt bestehenden, nach und nach aufzuhebenden, Kontrakte ber bisberigen Kirchenfänger erlöschen, werben bie bisber verwendeten Kirchenkompositionen, also auch die Mitwirkung bes Orchefters babei, gänzlich aus ber Kirche jurudgezogen, um endlich ber Botalmufit und ihren Kompositionen allein Plat zu machen. Das Orchester wird bagegen in grögeren geistlichen Konzerten genligend bazu beitragen konnen, im Berein mit bem vollen Chor die Meisterwerte ber Kirchenmusit im gemischten Styl als eine selbständige Musikgattung ber Offentlichkeit vorzuführen, so daß mit diefer neuen Einrichtung nur bas Schlechte,' nicht aber bas Gute, mas in biefer Gattung geschaffen ift, verloren geben wirb. -

Das somit zu einem würdigen Gliebe des musitalischen Gesammt-Institutes erhobene Chorinstitut soll nun folgender Weise organisitt werden. —

Die Anzahl ber Chorsänger muß grundsätslich so bestimmt werben, daß sie Sinrichtung beim Zusammenwirken mit bem Orchester möglichst die Zahl ber Instrumente institutes

noch um etwas übertrifft: es ist erwiesen, daß das Orchester selbst einem boppelt so starten Chore immer noch volltommen gewachsen ist. Die jährliche Summe von 15,000 Thir. würde, mit einiger Berbesserung der bisherigen Gehalte, für 70 Choristenstellen, Chordirektor, Substituten u. s. w. in dieser Weise zu verwenden sein:

Thorfdule.

Da bie Anforderungen an einen guten Choristen bescheibener Natur sind, fo läßt fich voraussetzen, bag bas sächfische Baterland und icon Dresben an und für fich genugenden Borrath an geeigneten Talenten bieten wird; bas Chorinstitut foll baber hauptfächlich burch Angehörige bes Baterlandes ergangt und erhalten werben. Bu biefem Zwede hat bas Institut bie Berpflichtung zu übernehmen, burch Unterrichtertheilung bie Andauer eines guten Fortbestandes fic selbst zu versichern. Zugleich mit ber Befanntmachung für bie Theaterschule ·foll daber halbiährlich die Aufforderung zur Aufnahme in die Chorgesangschule erlassen werben. Die barauf fich melbenben jungen Leute, bie Männer ebenfalls nicht unter 16, die Madden nicht unter 14 Jahren, haben fogleich fich zu er-Maren, ob fie nur filr ben Chor, ober ob fie auch filr bas Theater fich ausbilben wollen. Im letteren Kalle entscheibet junachft eine Brufung über beren Rähigfeit: - wird fie nicht für ausreichend erachtet, so bat ber Chordirettor in einer befonderen Brilfung feine Tauglichfeit jum Chorfanger ju beurtheilen: wird fie als genitgend erfannt, fo fteht es bem Betreffenben frei, ausschließlich nur in bie Chorschule zu treten; auch ben Schülern bes Chorgesanges wird jedoch ber Anfpruch barauf quertannt, um bie Zeit ber halbjährlichen Prilfungen ber Böglinge ber Theaterschule zu einer wiederholten Erprobung ihrer etwa noch sich berausftellenden Rabigteiten auch für bas Schauspiel ober bie bobere bramatische Gefangstunft sich zu melben. — Jeber Zögling auch ber Theaterschule bat bei irgend ausreichenber Stimmbegabtheit ben Unterricht in ber Chorschule mit burchzumachen: bas betrifft selbst bie talentvolleren Zöglinge, beren Fähigkeit sie für ben boberen bramatischen Gesang bestimmt bat, ba bie Erfahrung lehrt, wie wichtig die Ubungen im geregelten Chorgefange jur Bflege und Erstartung musitalifder Anlagen finb.

Das somit allen Bermuthungen nach ziemlich starte Personal ber Zöglinge und Theilnehmer ber Chorgesangschule wird in biejenigen zwei Klassen einsgetheilt, welche ber britten und zweiten Klasse ber Theaterschule entsprechen. In der britten Klasse der Theaters ober ber zweiten der Chor-Schule erhalten die Zöglinge ein Jahr lang den Elementar-Unterricht in der Musik und im

Gefang im Allgemeinen vom Chorbirettor ober beffen Substituten unentgeltlich: vom Tang-, Recht- und Exercier-Meister wird ihre forperliche Ausbilbung geförbert; zu ben Gesammtilbungen bes Chores werben fie mit hinzugezogen. -In der ersten Alasse der Chor- oder der zweiten der Theaterschule werden sie bereits zur Mitwirtung im Gesammtoor in Kirche, Theater und Konzert bei größeren Aufführungen mit hinzugezogen. In halbjährlichen Brüfungen wird wiederholt ihre Fähigfeit, wie fie fich bann ficherer berauszustellen bat, geprlift: bei vollfommen bewährter Unfähigkeit können fie nach jeder folden Brilfung noch entlassen und ihren Angehörigen mit ber Empfehlung eines anderen Berufes wieder zugestellt werden. — Aus ben Fähigeren biefer zweiten Klasse ber Chorfoule foll fich nun bas wirkliche Chorinftitut bei eintretendem Beblirfniffe burch Anstellung ber Betreffenden verstärken. Das Nationaltheater zu Leipzig foll angewiesen sein, seinen Bedarf flir ben Chor nur aus ber zweiten Rlaffe ber Dresbener Chorfdule ju gieben, um ben Boglingen eine Anftellung mit Gehalt fo viel und bald wie möglich zu versichern: auch für bie eine ober zwei Zweigtruppen werben sie die nöthigen Chorfanger liefern, wobei es sich von felbst versteht, daß ihre Anstellung (ob bier ober bort?) fich immer nach bem Grabe ihrer Fähigkeit richten wird. Auswärtigen Theatern wird ihre Acquisition gestattet, sobald eine Anstellung an einem ber beiden Nationaltheater binnen einem halben Jahre bem Betreffenben nicht zugefagt werden fann. Jeber bereits auch schon wirtlich angestellte Chorist barf sich zu ben halbjährlichen Brilfungen ber Theaterschule noch melben, bamit ibm, falls sich früher noch nicht berausgestellte Fähigfeiten in ihm noch entwidelt batten, bie Möglichkeit ber Berausbildung berselben und somit bas Betreten einer glänzenberen Laufbahn, als ber bes Choriften, nicht abgeschnitten werbe.

Die Berforgung im Alter foll ben Mitgliebern bes Chorinstitutes in folgenber Beife versichert werben:

Der Chordirettor wird bei eingetretener Unfähigfeit nach bem Gefet für Benfions-Staatsbiener penfionirt und feine Benfion aus bem Fonds für Benfionirung verforgung. invaliber Mitglieber ber Kapelle bestritten, wie bisher für ben Ceremonienfanger Choriften. und Instructor ber Anaben, sowie die Kirchenfänger, beren Berforgung nach ber neuen Organisation nicht mehr ber Civillifte jur Laft fallen wirb.

Wird ein Chorfanger burch ben Berluft feiner Stimme in bem Grabe untauglich, daß feine fernere Mitwirfung den Leiftungen des Chores undienlich ober gar hinderlich ift, so ift seine Bersorgung junachst baburch ju bestreiten, daß ihm, je nach seinen sonstigen Leistungen im aktiven Theaterbienst, sei es sülr das Hauptnational-Theater zu Dresben oder bei einer der Hilfstruppen sir die Provinzen, eine anderweite Anstellung, welche ihm seinen bisherigen oder doch den zunächst unter diesem stehenden Gehalt dieten muß, zugewiesen wird: es sollen daher alle für Choristen und Choristinnen geeignete Stellen lediglich sür diese vorbehalten bleiben. Wird nun 1) der somit anderweitig angestellte Chorist auch sür die ihm zugetheilte neue Stelle unsähig, ist 2) bei seiner einsgetretenen Invalididät als Chorsänger kein Posten sür ihn offen, oder 3) erklärt der invalide Chorsänger, daß er den geringeren Betrag einer Pension der Beisbehaltung seines disherigen oder eines nur wenig geringeren Gehaltes gegen übernahme einer anderen Beschäftigung vorziehe, so ist er nach einer sestzus seinen Korm aus einem Fonds zu versorgen, welcher auf solgende Weise zu gründen und zu unterhalten ist.

- 1) Im Laufe jedes Jahres soll der Ertrag einer Benefiz-Borstellung im Theater dem Pensionssonds zugewendet werden: zu dieser Borstellung wird vom Direktor die erste Aufführung einer neuen Oper an einem Tage der Woche, an welchem sonst keine Theatervorstellung stattsindet, bestimmt.
- 2) Ebenso soll jährlich eine Konzertaufführung, in welcher bas Orchester ben Chor zu unterstützen hat, zu gleichem Zwede statthaben.
- 3) Nach bem jährlich sich herausstellenden Bedarf bes Fonds ift ber Chor berechtigt, Aufführungen reiner Bokalmusik zu veranstalten.

Die Mitglieder bes Chorinstitutes wählen aus sich einen Ausschuß zur Berwaltung diese Fonds. Der Chordirektor seinerseits ist hauptsächlich verspsichtet, streng darauf zu halten, daß zum Chorgesang unfähig gewordene Choristen dem klinstlerischen Bestand des Institutes nicht zum Nachtheil sallen, — daher er auf anderweite Berwendung oder gänzliche Bersorgung zur rechten Zeit anzutragen und zu bestehen hat. Hierfür ist er der musikalischen Oberschehörde des Institutes verantwortlich.

Wir wenden uns nun zu bem Inftrumental-Orchefter ber Kapelle zurud. Orchefter.

Die nach seinem Bestand im Jahre 1848 für biefen Saupttheil bes Institutes bestehenden Ausgaben ber Civilliste belaufen sich mit Einschluß ber Behalte für ben Generalbirettor, bie Rapell= und Konzertmeister, ben Dufit= birektor, die Organisten, die Accessisten und bas bienende Bersonal, ferner mit Einrechnung ber jährlich zur Anschaffung und Erhaltung ber Inftrumente fowie zur Austheilung von Gratificationen bestimmten Summe, - somit also ohne die Ausgaben für Kirchengesang, ftart über 40,000 Thir. Der Ansatz auf ber Civillifte ift somit nicht unbebeutend überschritten. Unsere Aufgabe bürfte es baber fein, bei möglichfter Berbefferung bes Inftitutes bennoch bie Ausgaben bafür auf ihren urfprünglichen Anfat ju be= fdränten.

Die in ben letten Jahren nothwendig erachtete Angahl ber Mufiker ift in Berbaltniß bem Berhältniß ber Anforderungen an die Stärke und zumal Anzahl ihrer ber Bahl ber Dienftleiftungen entstanden. Gegenwärtig find außer 60 fogenannter wirklicher Kammermusiter noch 20 Accessisten mit einem Gehalt von 150 Thir. jährlich angestellt. Diese Zahl war burchaus nothwendig, um bei dem gegebenen Berhältniffe ber Räumlichkeit, in ber bie Aufflihrungen fattfinden, ber Anzahl ber Dienstleiftungen zu entsprechen: biefesbestanben in liber 200 Rirchenbienften und taglidem Dienste im Theater, in bem wochentlich 3 bis 4 Opern gegeben wurden, außerdem aber ju jedem Schauspiel ein Orchester fur die Zwischenattmusik gestellt werben mußte. Dazu kamen im Sommer oft boppelte Borstellungen, in ber Stadt und in bem Sommertheater, filr welche häufig bier bas Orchefter ju einer großen Oper, bort bas Orchefter ju einem Singspiel erfordert wurde; eine übermäßige Anzahl von Proben wurden durch biefe mannigfaltigen Borftellungen und bei bem unruhigen Bechfel berfelben bebingt. Hierfür war bie erwähnte Zahl von Musitern eben nur bie jur Noth ausreichenbe, ba bas Orchester in sich zu zwei verschiedenen Orchestern kombinirt werben mußte.

Ein Zuftand, in welchem folche übermäßige und bem Wesen ber Kunft Bufünftige höchst undienliche Berwendung musitalischer Kräfte als Bedingung eingeschlossen Beidranwar, foll und wird burch bie neue Organisation bes Nationaltheaters aufgehoben werben. Fortan wird bie Bahl ber fogenannten Spieltage in einer Dienfte. Woche auf 5 beschränft sein: von biesen Tagen werben nur 2, in sehr seltenen

Fällen höchstens 3 ber Oper zugewiesen sein: bie Musit in ben Zwischenatten bes Schauspiels wird hoffentlich aber ganzlich abgeschafft werben, und zwar aus folgenden Gründen. —

Schauspiel- Die Nothwendigkeit, nach dem Falle des Vorhanges am Schlusse musik.

eines Schauspiel = Aktes Musik spielen zu lassen, ist nach keinem künstlerischen Ermessen zu rechtfertigen: es ist dieß mehr eine durch zufälliges altes Herkommen entstandene Gewohnheit, deren Beis behaltung der Rslege der Kunst in jeder Beziehung nachtheilig ist.

Dem beablichtigten Ginbrucke bes foeben beenbeten Aftes eines Schauspieles könnte eine Dufit bochftens nur bann entsprechen, wenn fie gur Festhaltung biefes Einbrudes eigens verfagt mare; bas Repertoir solcher Zwischenaktmusik kann jedoch lediglich nur aus Tonstücken bestehen, die nach einer sehr allgemeinen Kategorie in ernste und heitere abzusonbern find, welcher Unterschied hier aber burchaus nicht genügt. Bu verschiebenen Zeiten hat man fich bie erbenklichste Mühe gegeben, zwedmäßige Zwischenaktmusik einzurichten, und ist ftets bamit gescheitert. Welchen fünftlerischen 3med foll nun bie Musik haben, wenn fie noch nie und nirgends ben oben angebeuteten erreicht hat? Sie soll das Bublikum mahrend ber Bause unterhalten. Das Publikum, welches gekommen ift, ein gutes Schaufpiel zu sehen, sich an ber Entwickelung und Darstellung von Charakteren und Situationen, wie fie bie reine Schauspielfunft produzirt, geistig ju betheiligen, will aber keine Musik, jumal keine folche, bie feinen Benug nur ftoren fann. Den geiftesträgen, nur oberflächlich angereaten Theil bes Bublikums, ben man zu innerer Sammlung ober äußerem Aussprechen über ben ftattgehabten Ginbrud fich nicht felbst überlaffen ju konnen glaubt, foll fie gemeinhin nur über bie Beitdauer der Pause täuschen: welche entwürdigende Aufgabe für die Kunft! Diefe Täuschung gelingt ihr aber nach allen gemachten Erfahrungen nicht einmal: die bei längerer Ausbehnung bes Zwischenaktes nothwendige Wiederholung ber einzelnen Theile bes Musikstudes bringt fogar burch fünstlich geförberte Langeweile bas Bublikum gegen biefes Unterhaltungsmittel auf, so bag ber Zwischenaft wirklich oft länger erscheint als er ift. Der rege Theil bes Publikums verspottet und verhöhnt biefe Musik, wenn fie fich burch Bubringlichkeit ober Schlaff= heit bemerklich macht, gewöhnlich hört er absichtlich ober unwillfürlich gar nicht auf fie. Nun berechne man die Wirkung, welche diese Ubel= ftanbe zusammengenommen auf ben Musiker machen! Der fchlaffe. ältere Musiker erschlafft bei solchen Aufführungen noch mehr, ber jungere, feurigere erkennt in seiner Verpflichtung bazu eine mahre Sollenmarter. Vor einem laut sprechenden ober vor Langeweile gahnenden Publikum feine innig geliebte Runft preisgeben zu muffen, muß ihn im Anfang emporen, endlich bemoralifiren. Diese Ginrichtung barf zur Ehre ber Musik, jur Chre bes Schauspieles, und endlich jur Chre bes Bublitums nicht langer fortbesteben; wir Alle muffen bie Rraft haben. über eine schädliche Gewohnheit uns hinmegzuseten, benn fie trägt endlich auch die Schuld bavon, bag ber Vortrag einer Musik, die gur Erhöhung ber Wirkung eines besonderen Schauspieles verfaßt worben ift, ohne Einbruck, ja ohne nur die nothige Aufmerksamkeit zu erregen, porübergeht, wie wir bieg bei Beethoven's herrlicher Mufit zu Egmont hier stets in Erfahrung gebracht haben. Wie viel höher wird nun folch' eine Musik in biefen besonderen Fällen wirken, wenn burch be= ständige Musikmacherei im Schauspiel bas Aublikum nicht bagegen gleichgültig gemacht worben, und bei bem felteneren Vorkommen berfelben baber von vornherein feine Gespanntheit barauf, als auf etwas Ungewöhnliches, richtet?

Die gewöhnliche Schauspielmusik wird baher kunf= tig hinwegfallen. ---

Das kleine Theater am linkischen Babe ist zuletzt im Lause bes Sommers nur aus dem Grunde von Seiten der Generaldirektion des Hoftheaters mit Borstellungen versehen worden, weil es von seinem Inhaber außerdem an eine fremde Truppe hätte vergeben werden bürfen, von der man Abbruch für das

Das lintifce Bab. Sostheater zu fürchten glaubte. Die Ginnahmen folder Borftellungen fonnten icon bes kleinen Raumes und bes besonderen Koftenauswandes wegen nie bas bringen, mas ftatt ihrer Borftellungen in ber Stadt eingetragen hatten: beim fogenannten Doppelfpiel entstanden aber gewöhnlich die unwürdigsten Rollifionen, welche, wie ber Charafter ber Sommertheater=Borftellungen im Allgemeinen, nur bemoralisirend auf ben Geist bes ganzen Institutes wirken konnten Direktor bes Nationaltheaters wird fortan bem Personale beffelben biese Borftellungen ersparen, bagegen bie Bubne am lintischen Babe für bie Sommermonate einer ber Truppen zuweisen, beren Direttor er ernennt, beren Leitung er übermacht und benen er bie Schiller ter ersten Klasse ber Theaterschule junachft einverleibt bat: bieß wird jugleich bie beste Gelegenheit bieten, an Ort und Stelle fich mit größerer Leichtigfeit von ben Leiftungen und Fortschritten ber jungen Leute au überzeugen.

Das bescheibene Orchefter, welches bieser Truppe für Singspiele und fleine Opern zu Gebote fleben muß, wird auch ihre Borftellungen auf bem Babe unterfiligen, und wir behalten es uns vor, auf die Bildung biefes Orchefters fpater jurudzutommen. Das Orchefter ber Rapelle wird aber mit biefen Borftellungen nichts mehr zu thun haben.

Berein= Drdeftere.

Da wir nun endlich noch beabsichtigen, die Mitwirkung bes Orchesters in fachung bes ber Kirche im Laufe ber Zeit allmählich ganglich aufzuheben, so blieben ibm bemnach nur bie 2 oder höchstens 3 wöchentlichen Aufführungen im Theater librig, und rechnen wir im Laufe bes Jahres auch noch eine gewiffe Anzahl von Konzerten hinzu, so ift bie Nothwendigkeit, für biese Leistungen ein in sich nöthigenfalls zu zwei Orchestern zu combinirendes Institut zu unterhalten, burch folde Beschräntung ber Stärke bes Dienstes aufgehoben. Mußte biefe Rothwendigkeit bisher immer zuerst in bas Auge gefaßt werben, so fam nun bagegen nur ber Zwed fein, ein einziges mohl zusammengesettes Orchefter zu bilben, welches, so weit bieß erforberlich, in seiner Gesammtheit vereint, jebe bieser Leiftungen übernimmt, ba von jedem Mitgliede besselben ohne ungebührliche Zumuthung verlangt werben tann, bag es zweimal in ber Boche eine Oper mit ben nöthigen Proben übernimmt, auch zu einer britten Borftellung, vielleicht einem leichteren Singspiel, ju welchem eine eigene Mufit verfaßt ift, bereit fei. Daraus nun, daß das Orchester bei allen seinen Produktionen aus benselben Musitern zusammengesett fei, entspringt zugleich ein Bortheil für die fünftlerische Bollenbung berfelben, wie fie bisher nicht zur vollen Genilge erzielt werben tonnte. Zumal bie Blasinstrumente waren bisher in ber Rapelle in boppelter Anzahl besett, weil ber Dienst von leinem ber Bläserpaare unmöglich batte bestritten werben tonnen: bie unaufhörlich wechselnbe Zusammenstellung bes Blaferchores burch bie verschiedenen Blasinftrumentiften ift ber vollendeten flinftlerischen Feinheit im Bortrage, namentlich burch Ungleichheit ber Stimmung, in vielen Källen noch febr hinderlich gewesen. Ein vollendetes Ordefterspiel fann nur bann erzielt werben, wenn fammtliche Mufiter unter fich wie zu einem untheilbaren Körper vermachfen.

Die Größe bes Raumes, in welchem bas Orchefter seine Leiftungen ju Tage förbert, sowie bie gemachten Erfahrungen über bie filr bie Gesammtwirfung Stärte bes nothige Starte ber einzelnen Theile beffelben, geben bie Summe für bie erforberliche Stärke bes Ganzen. In unferem Schauspielhause bat fich für bie größere Oper folgende Besetzung ber Instrumente als nöthig berausgestellt:

20 Biolinen, 6 Bratichen, 6 Bioloncelle, 4 bis 5 Kontrabaffe, 2 bis 3 Moten, 2 bis 3 hoboen (incl. Englisches horn), 2 bis 3 Marinetten (incl. Bakflarinette), 2 bis 3 Fagotte, 4 Börner, 2 bis 3 Trompeten, 3 Posaunen, 1 Paar Pauten.

Um ben oben besprochenen bisherigen Bebilrfniffen jur Beftreitung eines booft mannigfaltigen und ftarten Dienstes ju genugen, wurde für jedes ber Blasinstrumente (mit Ausnahme ber Posaunen) noch eine Stelle bingugefligt, außerbem aber für Flote, Soboe, Klarinette und Fagott ein Accessift, für bas horn sogar zulett, und wegen bringenber Umftanbe, 3 Accessiften mit 150 Thir. jährlich angenommen. Für die Bioline hingegen waren (incl. ber beiben Konzertmeister) nur 18, für bie Bratiche 5 und für bas Bioloncell ebenfalls 5 Mufiter wirklich angestellt; ber Mehrbebarf wurde burch 6 bis 7 Accessiften für die Bioline, 3 für die Bratiche, 2 für das Bioloncell und 1 für ben Kontrabag beftritten.

Das burch bie Noth erzeugte Inftitut ber Accessisten ift zumal'ihrer gehalt= lichen Stellung wegen nicht zu rechtfertigen: in Babrheit murbe von ihnen Aneffiften. gang berfelbe Dienft wie von einem wirklich angestellten Musiter geforbert, bafur ihnen aber nur bie Balfte bes unterften Rammermusitus-Gehaltes zugestanben; waren biefe Leute aus einer Soule bes hiefigen Orchefters bervorgegangen batten fie somit, was fie unentgeltlich erlernt, bem Inflitute felbft zu verbanten,

so wäre es auch nicht mehr wie billig, als daß sie ihre Berpflichtung dadurch abtrügen, daß sie, sobald sie hierzu genügend herausgebildet wären, in einzelnen Aufführungen dieses auch wieder unentgeltlich unterstützten, wosür sie wiederum durch die nächste Anwartschaft zu Anstellungen im Orchester selbst entschäbigt würden. Bisher aber mußte so weithin wie möglich die eingetretene Bacanz einer Accessissen. Stelle bekannt gemacht werden, um Musiker zur Anmeldung herbeizuziehen: darauf erschienen aus den Provinzialstädten des Baterlandes, ja aus dem Auslande jüngere oder ältere Musiker, die ihre Ausbildung oft Stadtmussiten u. dergl. zu verdanten hatten: gewöhnlich hatten wir bei den angestellten Prüfungen den Mangel guter Ausbildung empfindlich zu beklagen, somit die Schuld zu büßen, von einem Institute aus, das selbst die bedeutendsten Künstler für jedes Instrument in sich schließt, sür die Ausbildung junger Musiker nichts gethan zu haben.

Burbe nun unter vielen ein gut entwideltes Talent gefunden und ausgewählt, so wurde ihm als Accessift der jährliche Gehalt von 150 Thir. zuerlannt, ohne zu berücksichtigen, ob für so Geringes ein Fremder aus der Provinz
oder gar aus dem Auslande sich nach Dresden übersiedeln, und meistens durch
eine lange Reihe von Jahren (wir erlebten die Fälle, daß diese Zeit sich auf
15 Jahre ausgedehnt hat) sich anständig erhalten könne. Da wir nur dafür
besorgt sein mußten, den besten unter den geprüsten Musikern zu wählen, tras
es sich oft, daß dieser beste bereits im reiseren Alter oder gar verheirathet und
mit Kindern beschwert war, so daß bei diesem Bersahren das größte Clend der
Betressend unterhalten wurde; denn immer verlocke die allerdings mögliche
Aussicht, vielleicht bald eine Anstellung in der Zahl der wirklichen Kapellisten
zu erhalten, Jeden zur Annahme solcher Accessissen-Stelle. — Dieses Institut,
wie es seht besteht, muß daher im Interesse der Kunst, wie der Menschlichkeit,
ausgehoben werden: — wir werden bei der neuen Organisation seiner aber
auch nicht mehr bedürfen.

Rehmen wir nämlich die nach dem oben besprochenen Plane für die Zukunft Bestand bes überflüssigen vierten Stellen der Blasinstrumente fort, und fügen wir diese den Orchesters. Saiteninstrumenten hinzu, so erhalten wir zu den beiden Konzertmeistern

```
20 Stellen für die Bioline ftatt der jetzigen 16
6 ,, ,, die Bratsche ,, ,, ,, 5
6 ,, ,, das Bioloncell ,, ,, ,, 5
```

Diese mit ben 3 Stellen ber Holzbläfer, ben 4 bes hornes, ben 3 ber Trompete und Posaune u. f. w. vereinigt, bieten bie gehörige Stärke eines in sich fertigen Orchesters, welches, bei nicht überhäustem Dienste, ber Accessischen nicht bebarf, in einzelnen Fällen aber burch eine fich bilbenbe erste Schülerklasse erganzt werben kann.

Die Gehalte für biefe 60 Stellen würben, mit Aldflicht auf eine mäßige Berbefferung 'gegen jett, am zwedmäßigften folgenbermaßen feftgefett werben:

10 Stellen au 600 Thir, beträgt 6000 Thir. 

Diese Stellen sollen bis zur Höhe ber von 450 Thir. von jedem angestellten Musiker, gleichviel bei welchem Instrumente, nach der Dauer seiner Anstellungszeit durch gleichmäßiges Aufrücken erreicht werden, wodurch die große Ungezechtigkeit beseitigt wird, daß ein noch so verdienstwoller Musiker überlang bei einem geringeren Gehalte verbleibt, bloß weil bei seinem Instrumente keine Bastanzen eintreten, während durch zufällige Erledigung der Plätze bei anderen Instrumenten ein jüngerer, vielleicht nicht so vorzüglicher Musiker, in größter Schnelligkeit im Gehalt auswärts steigt. Um jedoch den gerechten Ausprüchen befähigterer künstlerischer Individualitäten zu entsprechen, und somit auch jedem einzelnen Instrumente seiner Gattung gemäß besonders tüchtige Musiker zu erhalten, sollen solgende Bestimmungen gelten

Die 600 Thir. - Stelle soll nach besonderer Tüchtigkeit nur zugetheilt werden 2 Biolinisten, 1 Bratschiften, 1 Bioloncellisten, 1 Kontradassüssen, 1 Flötisten, 1 Hoboisten, 1 Klarinettisten, 1 Hagottisten und 1 Hornisten. Die 500 Thir. - Stellen gehören ebenfalls nur diesen Instrumenten an, nur 1 Trompeter soll sie außerdem ebenfalls erreichen können. — Zu der oben berechneten Summe von 26,000 Thir. treten hinzu

ber Gehalt für einen harfenspieler 300 Thir.

```
,, ,, ,, Organisten 600 ,, ,, ,, bessen Substituten 400 ,, Latus 1300 Thr.
```

Etat.

## 350 Entwurf zur Organisation eines deutschen Rational-Theaters.

|        |     | Transport             | 1300  | Thir. |
|--------|-----|-----------------------|-------|-------|
| ferner | für | einen Konzertmeister  | 1500  | ,,    |
| ,,     | ,,  | beffen Stellvertreter | 1000  | ,,    |
| "      | ,,  | einen Musikbirektor   | 1200  | ,,    |
| ,,     | ,,  | bas Dienstpersonal    | 1000  | ,,    |
|        |     |                       | 32000 | Thir. |

An ber Spitze ber Leitung bes ganzen musitalischen Institutes kann wie wir zu Ansang zeigten, nur ber mit ber klinstlerischen Leitung ber Leistungen befielben Beaustragte, somit auch für beren Geist einzig Berantwortliche stehen: bieß ist ber Kapellmeister, welcher bie musitalische Direktion und Inspektion ber Berwaltung zugleich übernimmt. Er tritt baher in ben bisherigen Gehalt bes Generalbirektors mit 2000 Thir. ein, und zu seiner Unterstützung in ber musitalischen Leitung genügt ein einziger Musikbirektor: bie zweite Kapellmeisterskelle fällt somit, als überstützig und die künstlerische Leitung wie die Berwaltung störend, in Zukunst hinweg.

Der Gesammtbetrag ber Gehalte beliefer sich bemnach auf 34,000 Thlr. Die noch übrigen 1000 Thlr. werden zur Unterhaltung und Anschaffung ber nöthigen Instrumente verwendet, sowie zum Antauf von Musikalien zu den Konzerten der Kapelle: diese Musikalien werden mit der Zeit eine Bibliothet ausmachen, welche, wie jede andere öffentliche Bibliothet, dem gesammten Baterslande, zunächst aber den Zöglingen der Dresdener Musikschule zur Benutzung überlassen werden soll.

Breis- Da es zu biesem Zwede aber jener Summe vielleicht sogar nur bis zur ertheilung. Hälfte bedarf, so soll der jährlich sich herausstellende überschuß zu Preisen verwendet werden, deren Ausschreibung wir oben für Herstellung guter Botal-Kirchenkompositionen näher gedachten: ist das nächste Bedürsniß für solche Kompositionen mit der Zeit befriedigt, so sollen Preise für andere, jedoch außerbramatische, Musikstäde ausgeschrieben werden. Der Etat von 40,000 Thr. wäre daber mit Einschluß der 5000 Thr. für das Chorinstitut erstült.

Ronzerte. Bisher waren die Mitglieder der Kapelle für die häusigen Fälle der Hillsbedürftigkeit zur Erlangung gewisser Gratificationen u. dergl. an die Gnade Sr. Majestät des Königs gewiesen: ein besonders hierfür ausgesetzter Fonds entsprach nach Möglichkeit, nie aber ausreichend, den Bedürsnissen. Solch' ein

Fonds und die darauf sich erhebenden Ansprücke blirften nun nicht mehr be= stehen. Zum vollkommenen Ersat bafür möge ber Kapelle ein= für allemal bie Befugniß zugeftanden werben, für ihre Rechnung Konzertaufführungen ju veranstalten; ben Theatereinnahmen wird hierburch fein Nachtheil entwachsen, ba im Theater fortan nur fünfmal wöchentlich gespielt werben soll, somit freie Tage librig bleiben, an welchen bas Interesse Niemandes benachtheiligt ift. Die Bestimmung ber Babl folder Ronzerte foll gang bem Ermeffen ber Rapelle in Berudfichtigung bes fünftlerischen, sowie bes materiellen Bortheiles überlaffen bleiben. - aus Rudficht auf die Würde folder Ronzerte felbft, sowie aber auch auf ben Nachtheil, ber bei einer übermäßigen Bahl berselben ber Beschäftigung bes Orchefters im Theater entfleben mußte, soll jedoch festgefest werden, daß ihre Rabl in den fects Wintermonaten fic nicht liber 12 belau = fen foll. b. b. in jebem Monat 2. Uber bie Berwenbung bes Ertrages biefer Konzerte foll bie Rabelle ebenfalls nach eigenem Ermeffen bestimmen; fie wird fich mit bem Chor barüber verständigen, welcher Antheil ibm für seine Mitwirtung zustehe, und ber Chor wird aus sich einen Ausschuß ernennen, welcher wiederum über die Bermendung des Chor-Antheiles ju feinen Gunften bestimmt. Das Orchefter wird junachst beforgt fein, aus bem Ertrage ber Ginnahme ein= zelne Silfsbebürftige aus feiner Mitte zu unterfiliten, ben überschuß bann aber nach einer Übereinkunft unter fich zu vertheilen. Eine ganz ähnliche Einrichtung balt ben vortrefflichen Beift bes mufterhaften Orchefters ber Societe de concerts in Paris aufrecht.

Um dieses schöne Inftitut von ersichtlichem Nuten für die musikalische Drafestere Runft im gesammten Vaterlande werben ju laffen, ift junachft ber Anschluß einer Musikschule an basselbe als nothwendig zu erachten. Bisher ift bie Bilbung von Mufilern in Dresben nur bem Privatunterrichte und ber Geneigtheit ber einzelnen Klinftler liberlaffen worben. In Leipzig ift feit einigen Jahren, auf Grund eines Legates eines bortigen Burgers, ein fogenanntes Confervatorium für Mufit richtet und auch von Seiten ber Regierung botirt worben. Dieß Leipziger Inftitut fann zu erfreulicher Bluthe und zu mahrhaftem Ruten für bas ganze Land nur bann gebeiben, wenn es nach Dresben übergefiebelt und dem bedeutenbsten Musikinstitute des Landes, der Rapelle, einverleibt ift. Aulagen zu ben ansehnlicheren Gehalten unserer bedeutenbften Inftrumentalfünftler würben ohne übermäßige Roften bie berühmteften Birtuofen Deutschlands ber

Soule als Lehrer gewinnen, unfer ausgezeichnetes Orchefter als beftes Borbild und Schule für ben vorgeschrittenen Bögling bienen: in Bereinigung mit ber Theaterschule würden bie reichlichen Mittel bes Nationaltheaters zu Dresben aur Bollenbung ber somit au erweiternben Runficoule ungemein beitragen. Diefes, Theater-Orchefter und Chor-Schule umfaffende, Confervatorium würde fomit jum Ausgangspuntte aller hierher bezüglichen fünftlerifden Bilbung für bas Baterland gemacht werben; bie vereinigten Mittel murben aber ilberall bin energischer wirken; so z. B. vermag bas Leipziger Conservatorium keinen zur Anstellung eines, jest fo feltenen, guten Befanglehrers ausreichenben Gehalt auszuwerfen; im Berein mit ber Dresbener Theaterschule, und bei bem Ruten, von dem ein folder guter Lehrer wiederum für bas Theater felbst fein würde, könnte ber nöthige Gehalt fehr wohl gestellt werben. Entscheibend ift zumal aber auch ber Bortheil, ber hierdurch für die Berforgung ber ju jungen Rünft= Iern herangereiften Böglinge entftunde : 3. B. Böglinge ber erften Klaffe ber Orchesterschule, welche bereits in größeren Konzertaufflihrungen u. bergl. inmitten unferes Orchefters, bie Bahl beffelben verftartenb, fo zugleich für bas beste Orchesterspiel fich libend, mitgewirkt hatten, würden bei eintreten= ben Batangen bie Geeignetsten jur Besetzung ber Orchesterftellen selbst sein; bas Leipziger Orchester wird fich ebenfalls aus ihnen erganzen, wie aus ben Boglingen unserer Theater- und Chorschule. Wer zu unbemittelt ware, um eine Anstellung in einem ber beiben Orchefter abzumarten, würde gunachft für bas Orchester ber Provinzialtruppen verwendet werben, aus bem ibm bei geeigneter Belegenheit bie beiben Sauptorchefter jur Rudtehr nicht verschloffen fein follten.

Einer näheren Bezeichnung ber Organisation solch' einer Orchestschule milfen wir uns filr jeht enthalten, weil biese erst bei der Bereinigung mit dem Leipziger Conservatorium sestgeseht werden kann. Der gegenseitige Bortheil beider Hauptstädte, der Nuten für das ganze Land aus dieser Bereinigung, springt aber in die Augen, und sollte Leipzig zögern dieß anzuerkennen, so dürste ihm nur entgegengehalten werden: daß Leipzig jeht durch Creirung eines subventionirten Nationaltheaters entschädigt werden, seine, auf das Blimner'sche Legat sich gründenden Freistellen in dem Conservatorium, bei bessen übersiedelung nach der Hauptstadt, ihm aber erhalten bleiben sollen.

Der Ausgleich zwischen ben öffentlichen Instituten beiber Stäbte könnte somit babin festgesetzt werben: Leipzig ift ber Mittelpunkt wiffenschaft= icher Bilbung für bas Land burch seine Universität, Dresben ber Aus=

gangspuntt fünftlerischer Bilbung burch bas mit bem Nationalinstitut fitr Theater und Musit in Berbindung gesette Confervatorium, sowie anderer Seits burch feine Atabemie ber bilbenben Rinfte.

Das Ministerium ware baber angelegentlichft zu ersuchen, bie überfiebelung bes Confervatoriums nach Dresben in freundschaftlicher übereinfunft mit ber Stabt Leipzig zu bewirken.

Die volle freie Betheiligung ber Nation an biesem Institute muß Sittliche fich aber auf seine kunftlerischen Leistungen selbst erstrecken. Mufit ist in fast taum geringerem Grabe als bie Schauspielkunst vermögenb, auf ben Beschmad, ja auf bie Sitten ju wirken: bas Erstere wird selbst in unseren Tagen Niemand bezweifeln: einen unmittelbaren Bezug zur Sittlichkeit hat man gemeinhin ber Dufit noch nicht zuerkennen wollen, man hat fie fogar für fittlich gang unschäblich gehalten. Dem ift nicht fo. Ober könnte ein verweichlichter frivoler Geschmad ohne Ginflug auf die Sittlichkeit bes Menschen bleiben? Beibes geht hand in hand und wirkt gegenseitig auf ein= ander: wollen wir ber Spartaner nicht gebenken, welche eine gewiffe Art von Mufik als sittennachtheilig verboten, — benken wir an unsere nächste Bergangenheit jurud: wir fonnen mit ziemlicher Sicherheit behaupten, baf bie von Beethoven's Mufit Begeisterten thatigere und energischere Staatsbürger maren, als bie burch Rossini, Bellini und Donizetti Bergauberten, namentlich reiche und vornehme Nichtsthuer machten bie Rlaffe ber Letteren aus. Ginen fprechenden Beweis liefert uns noch Paris: man konnte mahrnehmen, bag. mahrend ber letten Decennien in bemfelben Grabe, in welchem bie Sittlichkeit ber Barifer Gefellschaft jener beispiellofen Berberbniß queilte, ihre Musik in frivoler Geschmackrichtung unterging: man höre bie neuesten Kompositionen eines Auber, Abam u. f. w. und veraleiche sie mit ben scheuklichen Tangen, welche man gur Karnevalszeit in Baris aufführen fieht, so wird man einen erschreckenben Zusammen= Richard Bagner, Bef. Schriften IL 23

Die Mufit jum

hang gemahren. Ift hierburch fast mehr bewiesen, bak bie Sitten auf die Mufik mirken, so tritt boch bie gegenseitige Beziehung beiber zu einander deutlich hervor; es ist somit Sache bes Stagtes, auch an biefe Kunft jene Anforderung Raifer Joseph's an die Schauspielkunft au ftellen: "fie folle auf die Berebelung bes Geschmackes und ber Sitten mirfen". Die Berantwortlichkeit für Die Aufrechthaltung biefes Grundsages muß ebenfalls einer ber Minifter übernehmen, und er fann bieg wieberum nur, wenn er bie volle freie Betheiligung ber Nation in die Organisation auch dieses Institutes mit einschließt, so bak auch hierin der verständige, intelligentere Theil derselben jenen Grundfat im eigenen Intereffe felbft übermacht.

Diufiter-Berein.

Ein Berein fammtlicher Romponiften bes Baterlandes foll fic baber bil= ben, und nach eigenem Ermeffen burch Aufnahme musikalischer Theoretifer, so= wie felbst blog prattifd ausilbenber Mufiter fich verftarten tonnen. Diefem Bereine wird von feinem Standpunkte aus die Ubermachung jenes Grundsates übergeben. Er mahlt aus fich junachft für Dresben einen Ausschuß, welcher namentlich auch die Interessen ber jüngeren und neueren Romponisten bem Inftitute gegenüber zu vertreten bat. Der Direftor bes letteren, ber Rapellmeister, bat fich bei gemeinschaftlichen Berathungen mit biesem Ausschuff burch einen ber Zahl nach gleich ftarken Ausschuß ber activen Mitglieber bes Orchefters, von biefen felbst gemählt, ju verstärten.

Bereinigter Ausschuß.

In biefem vereinigten Ausschuffe wird nach Stimmenmehrheit entschieben, bei Stimmengleichheit entscheibet ber Direktor: ber unbefriedigte Theil bat feinen Recurs an ben Minister zu nehmen. An biefen vereinigten Ausschuß bat namentlich bie etwa in ber Minberheit fich befindende musitalische Sektion bes vereinigten Theaterausschuffes, sobalb biese burch bas Ergebniß irgend einer Ab= ftimmung über bie Annahme ober Burudweifung einer Ober jenen oberften Grundfat benachtheiligt glaubt, fich ju wenden, und auf gemeinschaftliche Berhandlung und Abstimmung ber beiben vereinigten Ausschüffe zu bringen.

Ferner bat biefer vereinigte Ausschuff bie mufitalischen Werte neuerer Romponiften und ihre Bulagbarteit gur Aufführung in ben Rongerten gu besprechen : vor ber Abstimmung über Annahme ober Zurückweisung hat es sich als Jury zu tonstituiren. Besonders wird baber seine Aufgabe fein, die Rompositionen

neuerer und noch unbefannter Komponisten an bas Tageslicht zu zieben, um nach Berbienst ihnen allen erbenklichen Borfchub zu verschaffen. Monat foll baber ein Tag fefigesett werben, an welchem bas Orchefter in einer Brobe bie Arbeiten folder Romponisten fich und bem Ausschuffe ju Gebor bringt: bie zu biefen Proben gugulaffenben Stilde find von letterem vorher au bestimmen. Somit wird es nicht mehr wie bisher ber Fall fein, daß junge Komponisten ihre Arbeiten nie auf eine genugende Weise sich selbst vorgeführt boren konnten, was boch fur ihre Beiterbildung fo höchst nöthig ift: verbienen fie es, so werben sie nun auch sicher sein konnen, ihre Arbeiten sogar in ben Rongerten bem Bublifum ju Gebor gebracht ju feben.

Will ein Rünftler auf eigene Rechnung ein Konzert veranstalten, so hat er bie Anfrage um Unterftlitung bes Orchefters junachft an ben vereinigten Ausschuft zu bringen; erhalt er beffen Buftimmung, fo ift ber Borfclag an bas gesammte Orchefter zu bringen, welches nach Stimmenmehrheit über ben Antrag entscheibet: seine Mitwirkung ift bann uneutgeltlich.

Dem Minifter fieht bagegen bas Recht ju, ju jeber Beit, wo bieß mit ber Beschäftigung bes Orchefters verträglich ift, ju Gunften eines öffentlichen 3medes über bas Orchefter und ben Chor ju verfligen.

Antrage gegen eine Magnahme bes Direftors (Rapellmeisters) find in biefem vereinigten Ausschuß vorzubringen, jeboch nur, wenn fie von bem vierten Theile ber Ausschußmitglieber unterftütt werben : bem Entscheib ber Stimmenmehrheit hat sich ber Direktor sobann zu fligen, ober an ben Minister zu recurriren, welcher nach bem Sauptgrundfat enticheibet.

Die Mitglieber bes Komponisten = Ausschusses erhalten freien Butritt gu ben Konzerten, ebenso jebes Mitglied bes Bereines, von bem bereits eine Romposition in biefen Konzerten aufgeführt ift.

Der Direktor (ober Rapellmeifter) wird von fammtlichen activen Mitgliebern bes Orchefters, sowie von fammtlichen Mitgliebern bes vaterlanbischen Berfassung. Romponiften=Bereines gewählt: ber vereinigte Ausschuß folägt ben Ranbibaten vor, über beffen Annahme bann nach Stimmenmehrheit entschieben wird; ber Minister hat die Wahl zu bestätigen. Sein Gehalt ift ein= für allemal festge= febt, feine Anstellung ift für bie Dauer feines Lebens. Bei eintretenber, von ibm felbft, ober vom vereinigten Ausschuffe erkannter, und von sämmtlicher Bablerichaft burch Stimmenmehrheit bestätigter Unfabigfeit, ift er nach bem

Geseth für Staatsbiener, wie bisher, zu pensioniren. Ihm steht die künstlerische Leitung aller Leistungen des musikalischen Institutes zu; nach seinem Ermessen überträgt er einen Theil derselben dem Musikbirektor. Er hat über die Berweusdung der musikalischen Kräfte in künstlerischer Hinsicht zu bestimmen, sowie die Stärke der Besetzung des Orchesters und Thores sür die besonderen einzelnen Fälle sestzuschen. Er hat darüber zu wachen, daß bei unverrückter Beibehaltung der Gehalte und bei Beodachtung der Borschrift, dis zu der 450 Thir. = Stelle nach der Dauer der Anstellung vorrücken zu lassen, die höheren Stellen in der Beise besetzt werden, daß dabei das Talent und die hesondere Gattung des Instrumentes nach der oben bezeichneten Norm lediglich berücksichtigt werde. Er hat über die Anstellung der Mitglieder des Orchesters zu entscheiden, sowie besonders darüber zu wachen, daß inwalld gewordene Musiker dem künstlerischen Bestande des Orchesters nicht zum Schaden gereichen, sondern nach dem Gesehe für Staatsbiener, wie bisher, pensionirt werden.

Berwaltung**s**rath.

Der ibm filr die bezeichnete Gefammtwirtfamteit gur Geite ftebente Berwaltungerath besteht aus bem Musikbirettor und ben beiben Konzertmeistern; er wird burch brei Mitglieber bes Orchefters verstärft, welche biefes felbft nach Stimmenmehrheit zu erwählen und jährlich zu erneuen bat. In biefem Rathe wird über alle bie Berwaltung betreffenden Fragen nach Stimmenmehrheit entschieden, - ber Direttor bat jedoch bie entscheibenbe Stimme. Die fünft= lerische Leitung ber öffentlichen Leiftungen gebort ibm unbebingt, und gegen feine Anordnungen in ihrem Betreff, sowie gegen seinen Entscheib im Bermaltungerathe tann nur auf bie oben bezeichnete Beife im vereinigten Ausschuffe angetragen merben, womit sonach jugleich auch ber Recurs an ben Minister eröffnet ift. Der Ranbibat für bie erlebigten Stellen bes Mufitbirettors und ber Konzertmeister wird vom Berwaltungsrathe ben fammtlichen aktiven Mitgliebern bes Orchesters vorgeschlagen, welche nach Stimmenmehrheit entschei= ben: bie erfolgte Bahl hat ber Minister zu bestätigen, welcher liberhaupt jebe Babl in Frage ftellen tann, und von feinem Bebenten erft bann abzusteben bat, wenn biefelbe Wahl, nach Rundgebung seiner Gründe gegen biefelbe, von ber Bählerschaft wiederum bestätigt wirb.

Busammen- Der Rapellmeister ist nun das unmittelbare Glieb, burch welches das bang mit bem Theater. Orchester= und Chor=Institut mit der Berwaltung des Theaters in Berbin= bung tritt. Der Direktor des Theaters hat sich für die Birksamkeit jener

beiben Institute im Interesse ber Theatervorftellungen lediglich an ibn zu balten, und für jebe Berfaumniß, Störung ober Bernachläffigung bes fogenannten Theaterbienftes ift ibm biefer verantwortlich. Diefe Berantwortlichfeit ift in bem vollsten Interesse bes Rapellmeisters für bie Leiftungen bes Theaters auf bie natlirlichfte Beife baburch begrundet, bag er zugleich ben flinftlerifchen Leiftungen bes Gefangspersonales beffelben als verantwortlich vorftebt. Der Rapellmeister, welcher bas besondere Einstudiren ber Sänger auch ohne Beibulfe bes Orchefters zu leiten bat, ift baber ein= für allemal auch Mitglied bes Bermal= tungerathes bes Theaters: feine Stimme in Betreff ber Befehung ber Gefangs= partien, somit ber geeigneten Berwendung ber Sanger, muß bem Direktor als ent= icheibend gelten, wenngleich ber befinitive Beschluß biefem allein zufteben muß. Bei gemeinschaftlichen Berathungen in blefem Bezug fieht bem Rapellmeifter ber Musitbirettor jur Seite: beibe, ober wenigstens ber Kapellmeifter, bilben baber auch bie, ber Wahl nicht unterworfene, Berftartung bes Direttors im vereinigten Ausschusse ber activen Theatermitglieder und bes Bühnendichter - und Romponiften = Bereines.

Diefe neue Organisation fann in ihrer vollen Ausbehnung nur febr allmablich in bas leben geführt werben: ber jehige Bestand bes Orchesters tann nur burd, mit ber Beit von felbft eintretenbes, Ausscheiben ber Betreffenben gu bem für die Zutunft nöthigen Bestand gebracht werben. Dieg wird aber giem= lich genau in bem Maage stattfinden konnen, als die Reduktion ber Dienste (zumal für bie Kirche) und zugleich bie Heranbilbung einer unterftligenben Schillerflasse bewertstelligt wirb. Die jett bestehende Mehrausgabe ber Civilliste für bie Rapelle wird baber fo lange berfelben noch jur Laft fallen mitffen, bis bie Reorganisation ihrer Bollenbung zuschreitet: fiele 3. B. jett ein Gehalt aus, fo mußte biefer junachft für bie Berbefferung ber jetigen Organisation verwendet werben, und jumal mußten die vierten Stellen ber Blasinstrumente noch fo lange beibehalten werden, bis fammtliche gegenwärtig angestellte Accessisten in die wirklichen Kapellstellen eingerückt find. Es möge baber mit bem Auftrage, die beabsichtigte neue Berfaffung allmählich, fo weit bieß aber möglich ife, fogleich in bas leben treten ju laffen, ber Gine ber jest angestellten beiden Rapellmeifter betraut werben.

Es fragt sich nun schließlich, ob es nicht zu möglichen bebenklichen Rollissonen führen könnte, wenn ber eine Theil biefes gesammten großen Kunstinstitutes ben Namen eines beutschen Nationaltheaters, ber andere ben einer "König-lichen Kapelle" führte?

Beibe Theile sollen auf die bezeichnete Weise der vollen, freien Betheiligung der Nation erschlossen, somit zum geistigen Eigenthum derselben erklärt werden. Die ihnen gewährte Subvention soll serner grundsäylich nicht siberschritten werden, somit also kein Recurs an die Gnade des Königs zur Deckung etwaiger Ausfälle eröffnet bleiben. Zweckmäßiger und bezeichnender würde es daher sein, wenn auch der zweiten Abtheilung diese Institutes jenes passendere Prädisat zugezteilt würde, zumal da auch die Benennung "Napelle", wie aus der obigen Benennung erhellt, jetzt nicht mehr die richtige ist: die Kapelle war der Raum, in welchem früher die musikalische Körperschaft ausschließlich sungirte, von ihm erhielt sie die Benennung; gegenwärtig heißt dieser Raum das "Orchester", und bezeichnender wird dieß daher zur Benennung der Gesellschaft von Instrumentalsmusikern dienen. Dieses Institut würde jedoch auch den Gesangschor mit in sich schließen, somit dürste die richtigste Benennung diese sein:

Deutsches National=Institut für Musit zu Dresben: bie Mu= fifer hießen bemnach "Mitglieber", ber Kapellmeifter "Direftor" beffelben.

Auf die Frage: würde hiermit Sr. Majestät dem Könige das Patronat über das Gesammt-Institut entzogen werden, und wie sollte Seine Stellung zu diesem sein? — ist zu antworten:

Der Erste, das Haupt der Nation ist der König: ber Nation kann nichts zugewiesen werden, an dem ihr Haupt unbetheiligt bliebe; der Ersolg freier Thätigkeit der Nation ist die Shre des Königs, die Blüthe eines nationalen Institutes sein Ruhm. Der König erhebt daher dieses Institut nur auf eine höhere Stuse, indem Er seine Behörde, durch die Er seinen Willen ihm kund thut, nicht mehr aus den Beamten des Hosstaates,

sonbern aus ben Mitgliebern bes Staatsministeriums bestellt. Wie ber Nation, so ist auch Ihm bieser Minister verantwortlich: burch ihn wird Er baher zu Seiner besonberen Ehre über bas Institut zu verfügen haben; jeder Theil besselben wird sich glücklich schäten, dem Könige durch seine Leistungen huldigen zu können, und namentlich auch wird die bisherige Kapelle jeder Zeit sich zu beeisern haben, dem Besehle und Wunsche des Königs durch jede in ihren Kräften stehende Leistung zu entsprechen. Hierüber kann so wenig ein Zweisel obwalten, daß jede nähere Bestimmung dieses Verhältnisses nur als Zweisel an unserer Ehre erscheinen müßte.

Drud von C. G. Naumann in Leipzig.

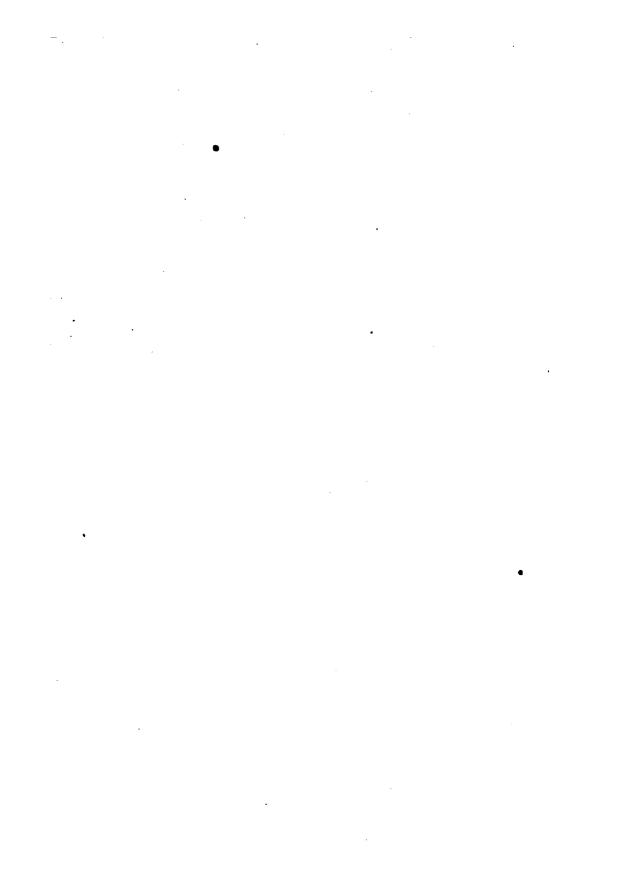

, • • . • .

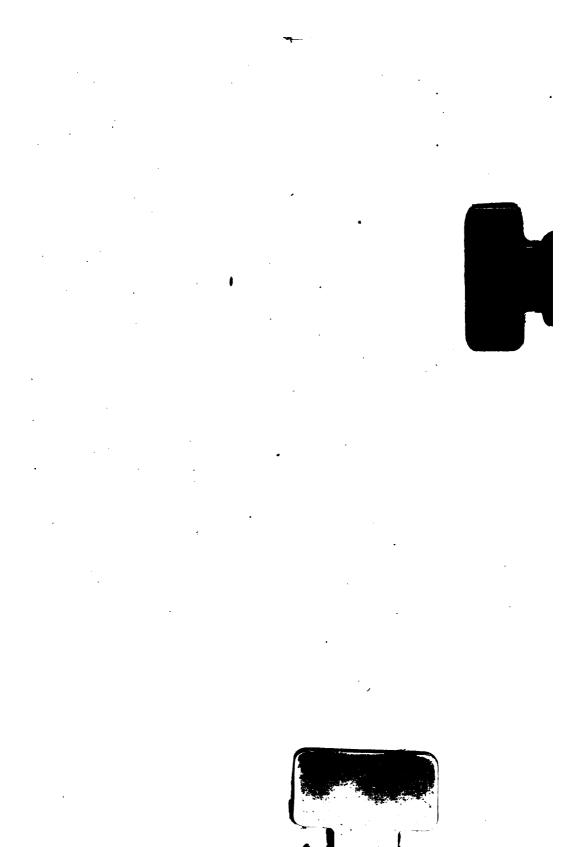

